

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Rep 6 17 588(2)





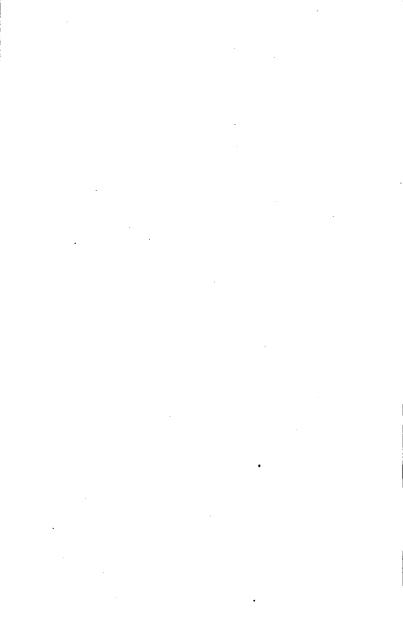

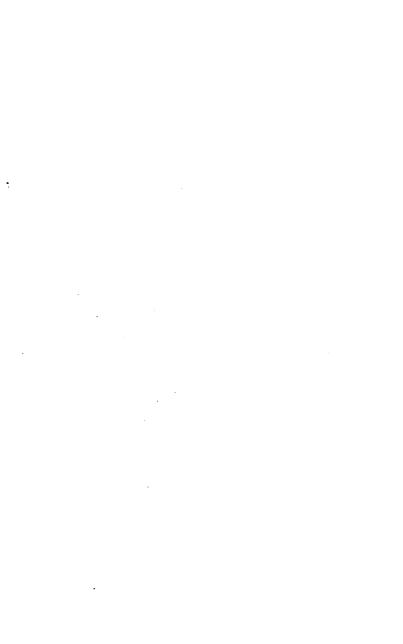

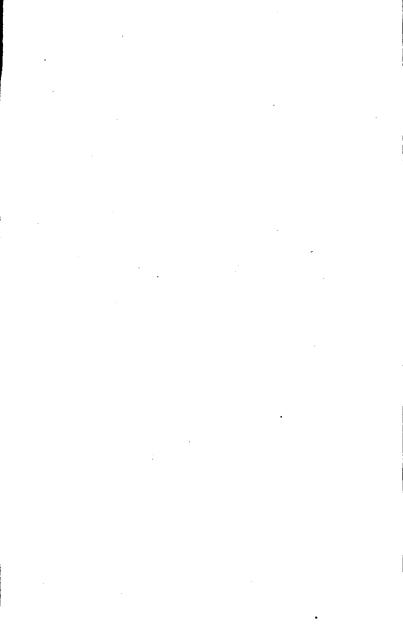

## H. Heine's

sämmtliche Werke.

## Heinrich Heine's

# sämmtliche Werke.

Rechtmäßige Original-Ausgabe.

3meiter Band. Reifebilber. Zweiter Theil.

Hamburg. fmann unb Campe. 1861.

## Reisebilder

nod

### Heinrich Heine.

3weiter Theil.

**Hamburg.** Hoffmann unb Campe. 1861.

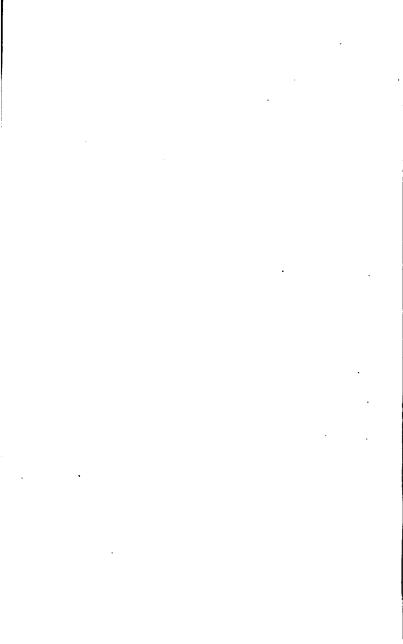

## In halt.

| Sti                       | ιli   | en. |  |  |  |  |       |  |  |     |
|---------------------------|-------|-----|--|--|--|--|-------|--|--|-----|
|                           |       |     |  |  |  |  | Seite |  |  |     |
| I. Reise von München nach | Genna |     |  |  |  |  |       |  |  | . 3 |
| II. Die Baber bon Lucca   |       |     |  |  |  |  |       |  |  | 161 |
| III. Die Stabt Lucca      |       |     |  |  |  |  |       |  |  | 313 |
| Spätere Nachschrift       |       |     |  |  |  |  |       |  |  |     |
| Schlußwort                |       |     |  |  |  |  |       |  |  |     |

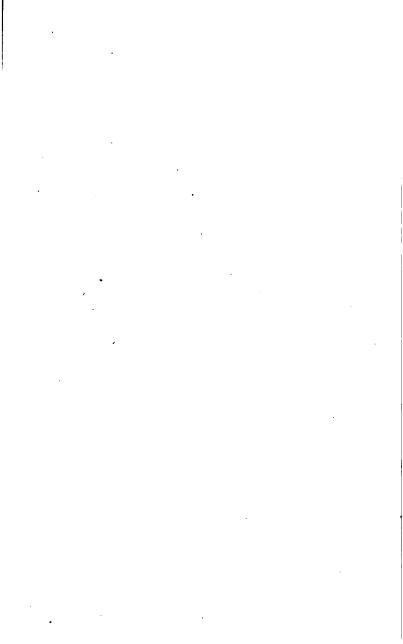

Reisebilder.

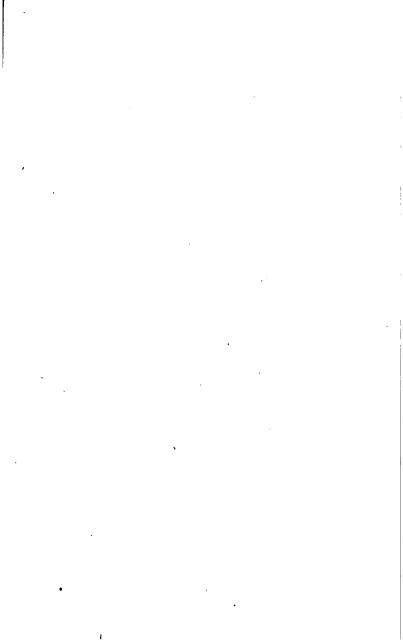

## Italien.

(1828.)

Safis auch und Ulrich hutten Mußten ganz bestimmt sich rüsten Wiber braun' und blaue Kutten, Meine gehn wie andre Christen.

Gorthe.

### I.

Reise von Münden nach Genua.

Ein ebles Gemuth tommt nie in eure Rechnung; und baran scheitert heute eure Beisheit. (Er öffnet seinen Schreibtisch, nimmt zwei Bistolen heraus, wovon er bas eine auf ben Tisch legt und bas andre labet.)

Robert's "Macht ber Berhältniffe."

### Kapitel I.

Ich bin ber höflichste Mensch von bet Welt. Ich thue mir was darauf zu Gute, niemals grob gewesen zu sein auf dieser Erde, wo es so viele unerträgliche Schlingel giebt, die sich zu Einem hinsetzen und ihre Leiden erzählen oder gar ihre Berse deklamieren; mit wahrhaft christlicher Gebuld habe ich immer solche Misere ruhig angehört, ohne nur durch eine Miene zu verrathen, wie sehr sich meine Seele ennuhierte. Gleich einem büßenden Brahminen, der seinen Leib dem Ungezieser preissiebt, damit auch diese Gottesgeschöpfe sich sättigen, habe ich dem fatalsten Menschenzeschmeiß oft tagelang Stand gehalten und ruhig zugehört, und meine inneren Seuszer vernahm nur Er, der die Tugend belohnt.

Aber auch die Lebensweisheit gebietet uns, boflich zu fein, und nicht verbrießlich zu schweigen, ober gar Berbriefliches zu erwiedern, wenn irgend ein ichwammiger Rommerzienrath ober burrer Rafeframer fich zu une fest, und ein allgemein europaisches Gesprach anfangt mit den Worten: ift beute eine icone Bitterung." Dan fann nicht wiffen, wie man mit einem folden Philifter wieber zusammentrifft, und er fann es uns bann bitter eintranken, dass wir nicht boflich geantwortet: "Die Witterung ift febr fcon." Es fann fich fogar fügen, lieber Lefer, bafe bu ju Raffel an ber Table b'Sote neben besagtem Philifter ju figen fommft, und zwar an feine linke Seite, und er ift juft ber Mann, ber bie Schuffel mit braunen Rarpfen vor fich fteben bat und luftig austheilt; - bat er nun eine alte Bite auf bich, bann reicht er die Teller immer rechts herum, fo dass auch nicht bas, fleinste Schwangftudchen für bich übrig bleibt. Denn ach! du bift juft ber Dreizehnte bei Tisch, welches immer bedenklich ift, wenn man links neben dem Trancheur fist, und die Teller rechts herumgereicht werben. Und feine Rarpfen bekommen ift ein großes Übel; nachft dem Berluft ber Nationalfotarbe vielleicht bas größte. Der Philifter, ber bir biefes Übel bereitet, verhöhnt

bich noch obendrein, und offeriert dir die Lorberen, bie in der braunen Sauce liegen geblieben; — ach! was helfen Einem alle Lorberen, wenn keine Karpfen babei sind! — und ber Philister blinzelt dann mit den Auglein, und kichert und lispelt: Es ist heute eine schöne Witterung.

Ach, liebe Seele, es tann sich sogar fügen, bas du auf irgend einem Kirchhofe neben diesem selben Philister zu liegen kömmst, und hörst du dann am jüngsten Tage die Posaune erschallen und sagst zu beinem Nachbar: "Guter Freund, reichen Sie mir gefälligst die Hand, damit ich aufstehen kann, das linke Bein ist mir eingeschlasen von dem verdammt langen Liegen!" dann bemerkst du plötzlich das wohlbekannte Philisterlächeln, und herst die höhnische Stimme: Es ist heute eine schöne Witterung.

### Rapitel II.

"Es ist heute eine scheene Witterung —" Hättest du, lieber Leser, den Ton gehört, den unübertrefslichen Fistelbas, womit diese Worte gesprochen wurden, und sahest du gar den Sprecher selbst, das erzprosaische Wittwenkassengesicht, die stadgescheiten Auglein, die aufgestülpt pfissige Forschungsnase: so erkanntest du gleich, diese Blume ist keinem gewöhnlichen Sande entsprossen, und diese Töne sind die Sprache Charlottenburg's, wo man das Berlinische noch besser spricht als in Berlin selbst.

Ich bin ber höflichste Mensch von ber Welt, und esse gern braune Karpfen, und glaube zuweilen an Auferstehung, und ich antwortete: In ber That, die Witterung ist sehr scheene.

Als der Sohn der Spree dermaßen geentert, ging er erst recht berb auf mich ein, und ich

fonnte mich nimmermehr losreißen von seinen Fragen und Selbstbeantwortungen, und absonsterlich von seinen Parallelen zwischen Berlin und München, dem neuen Athen, dem er kein gutes Haar ließ.

3ch aber nahm bas neue Athen febr in Schutz, wie ich benn immer ben Ort ju loben pflege, wo ich mich eben befinde. Das Solches diesmal auf Roften Berlin's geschab, Das wirft bu mir gern verzeihen, lieber Lefer, wenn ich bir unter ber Band geftebe, Dergleichen geschiebt qumeift ans purer Politit; benn ich weiß, sobalb ich anfange, meine guten Berliner gu loben, fo bat mein Rubm bei ihnen ein Ende, und fie guden bie Achsel und fluftern einander zu: Der Mensch wird febr feicht, uns fogar lobt er. Reine Stadt hat nämlich weniger Lokalpatriotismus als Berlin. Taufend miferable Schriftsteller haben Berlin icon in Brosa und Bersen gefeiert, und es bat in Berlin fein Sahn banach gefraht, und fein Subn ist ihnen dafür gekocht worden, und man bat fie unter ben Linden immer noch für miferable Boeten gehalten, nach wie vor. Dagegen bat man eben so wenig Notiz bavon genommen, wenn irgend ein After-Boet etwa in Barabafen auf Berlin losschalt. Bage es aber mal Bemand gegen Polimit, Insbrud,

Schilda, Bosen, Krabwinkel und andere Hauptftabte etwas Unzugliches zu ichreiben! Wie murbe fich der respektive Patriotismus bort regen! Der Grund bavon ift: Berlin ift gar feine Stadt, fonbern Berlin giebt bloß ben Ort bazu ber, mo fich eine Menge Menschen, und zwar barunter viele Menschen von Geift, versammeln, benen ber Ort gang gleichgültig ift; diefe bilben bas Der durchreisende Fremde fieht nur die langgestrecten, uniformen Saufer, die langen breiten Straffen, die nach ber Schnur und meistens nach bem Gigenwillen eines Ginzelnen gebaut find, und feine Runde geben von der Dentweise der Menge. Mur Sonntagekinder vermögen Etwas von ber Brivatgefinnung der Ginwohner zu errathen, wenn fie die langen Säuferreiben betrachten, die fich, wie die Menschen felbst, von einander fern zu balten ftreben, erftarrend im gegenseitigen Groll. Nur einmal in einer Mondnacht, als ich etwas fpat von Lutter und Wegener beimtehrte, fab ich, wie jene harte Stimmung fich in milbe Behmuth aufgelöft hatte, wie die Saufer, die einander fo feinds lich gegenüber gestanden, sich gerührt baufällig driftlich anblickten, und fich verföhnt in die Urme fturgen wollten; fo dafe ich armer Menfch, ber in ber Mitte ber Strafe ging, zerqueticht gu werben

fürchtete. Manche werben biefe Furcht lächerlich finden, und auch ich lächelte barüber, als ich nüch= ternen Blids den andern Morgen durch eben jene Strafe manderte, und fich die Baufer wieder fo profaisch entgegen gabnten. Es find mabrlich mebrere Flaschen Boefie bazu nöthig, wenn man in Berlin etwas Anderes feben will als tobte Saufer und Berliner. Sier ift es fcwer, Geifter ju feben. Die Stadt enthält fo wenig Alterthümlichkeit, und . ist so neu; und boch ift bieses Reue schon fo alt, fo welt und abgeftorben. Denn fie ift größtentheile, wie gesagt, nicht aus ber Gefinnung ber Maffe, fondern Einzelner entstanden. Der große Frit ift mobl unter biefen Wenigen der Borguglichfte; mas er vorfand, mar nur feste Unterlage, erft von ibm erhielt die Stadt ihren eigentlichen Charafter, und mare feit feinem Tode Richts mehr daran gebaut worden, so bliebe fie ein historisches Denkmal von dem Geiste jenes prosaisch munderfamen Belden, ber die raffinierte Geschmacklofigkeit und blübende Berftandesfreiheit, bas Seichte und das Tüchtige seiner Zeit, recht beutsch-tapfer in sich ausgebildet hatte. Potsbam 3. B. erscheint uns als ein folches Dentmal, burch feine öben Stragen wandern wir wie durch die hinterlaffenen Schriftwerte bes Philosophen von Sanssouci, es gebort

zu dessen oeuvres posthumes, und obgleich es jest nur fteinerne Dafulatur ift und bes Lächerlichen genug enthält, fo betrachten wir es boch mit ernftem Intereffe, und unterbrucken bie und ba eine auffteigenbe Lachluft, ale fürchteten wir, plöglich einen Schlag auf ben Ruden zu befommen, wie von bem fpanischen Röhrchen bes alten Frig. Solche Furcht aber befällt uns nimmermebr in Berlin, ba fühlen wir, bafe ber alte Frit und fein spanisches Röhrden feine Macht mehr üben; benn fonft murbe aus ben alten, aufgeflärten Fenftern ber gefunden Bernunftstadt nicht so manch frantes Obsturantengeficht berausgloten, und fo manch bummes, abergläubisches Bebäube murbe fich nicht unter bie alten ffeptisch philosophischen Saufer eingefiebelt haben. 3ch will nicht mifeverstanden fein, und bemerte ausbrudlich, ich ftichele bier teinesweges auf bie neue Werberiche Rirche, jenen gothischen Dom in verjüngtem Magstabe, ber uns aus Ironie zwischen die modernen Gebaude bingeftellt ift, um allegorisch zu zeigen, wie läppisch und albern es erscheinen würde, wenn man alte, längft untergegangene Inftitutionen bes Mittelalters wieber neu anfrichten wollte unter ben neuen Bilbungen einer neuen Beit.

Das oben Angebeutete gilt blog von Berlin's äuferlicher Erscheinung, und wollte man in biefer Beziehung München damit vergleichen, fo konnte man mit Recht behaupten, Letteres bilbe gang ben Begensat von Berlin Munchen nämlich ift eine Stadt, gebaut von bem Bolte felbft, und zwar von auf einander folgenden Benerationen, beren Beift noch immer in ibren Bauwerten fichtbar, fo bafe man bort, wie in ber Berenfcene bee Macbeth, eine dronologische Beifterreibe erblickt, von bem bunkelrothen Beifte bes Mittelalters, ber gebarnifct aus gothischen Rirchenpforten bervortritt, bis auf ben gebilbet lichten Beift unserer eigenen Beit, ber uns einen Spiegel entgegenhalt, worin Beber fich felbft mit Bergnugen anschaut. In biefer Reihenfolge liegt eben bas Bersohnenbe; bas Barbarifche emport uns nicht mehr, und das Abgeschmadte verlett uns nicht mehr, wenn wir es als Anfänge und nothwendige Übergange betrachten. Wir find ernft, aber nicht unmuthig bei dem Unblid jenes barbarischen Doms, ber fich noch immer in ftiefelfnechtlicher Geftalt über die gange Stadt erhebt und die Schatten und Befpenfter des Mittelalters in feinem Schofe vervirgt. Mit eben fo wenig Unmuth, ja fogar mit fpaghafter Rührung, betrachten wir die baarbeuteligen Schlöffer ber

spätern Beriobe, die plump deutschen Rachäffungen ber glatt frangösischen Unnatur, die Brachtgebäube ber Abgeschmadtheit, toll schnörkelhaft von außen, von innen noch putiger beforiert mit schreiend bunten Allegorien, vergoldeten Arabeeten, Stuffaturen, und jenen Schilbereien, worauf bie feligen boben Berrichaften abkonterfeit find: die Ravaliere mit rothen, betrunten nüchternen Befichtern, worüber bie Allongeperuden wie gepuberte Löwenmahnen berabhangen, die Damen mit fteifem Toupet, ftablernem Korfett, bas ihr Berg jusammenschnurte, und ungeheurem Reifrock, der ihnen defto mehr profaische Ausbehnung gemährte. Wie gefagt, diefer Anblid verstimmt uns nicht, er trägt vielmehr bagu bei, uns die Gegenwart und ihren lichten Werth recht lebhaft fühlen ju laffen, und wenn wir die neuen Werke betrachten, die fich neben ben alten erheben, fo ift's, als murbe uns eine schwere Berude vom Saupte genommen und das Berg befreit von stählerner Fessel. 3ch spreche bier von ben beiteren Runfttempeln und edlen Ballaften, bie in fühner Fulle bervorbluben aus bem Beifte Rlenze's, bes großen Meifters.

### Rapitel III.

Dass man aber die ganze Stadt ein neues Athen nennt, ift, unter uns gesagt, etwas ridifül, und es kostet mich viele Mühe, wenn ich sie in solcher Qualität vertreten soll. Dieses empfand ich aufs tiefste in dem Zweigespräch mit dem Berliner Philister, der, obgleich er schon eine Weile mit mir gesprochen hatte, unhöslich genug war, alles attische Salz im neuen Athen zu vermissen.

Des, rief er ziemlich laut, giebt es nur in Berlin. Da nur ist Wit und Ironie. Hier giebt es gutes Weißbier, aber wahrhaftig keine Ironic.

Gronie haben wir nicht — rief Nannerl, die schlanke Rellnerin, die in diesem Augenblid vorbeisprang — aber jedes andre Bier können Sie doch haben.

Daß Nannerl die Ironie für eine Sorte Bier gehalten, vielleicht für bas befte Stettiner, mar mir febr leid, und bamit fie fich in ber Folge wenigstens feine folche Bloge mehr gebe, begann ich folgenbermagen ju bocieren: Schones Rannerl, bie Ironie is fa Bier, fonbern eine Erfindung ber Berliner, ber flügften leute von ber Belt, die fich febr ärgerten, bafe fie ju fpat auf die Welt getommen find, um bas Bulber erfinden zu konnen, und bie besthalb eine Erfindung zu machen suchten, die eben fo wichtig und eben Denjenigen, die bas Bulver nicht erfunden baben, febr nütlich ift. Ebemale, liebes Rind, wenn Jemand eine Dummbeit beging, was war ba zu thun? Das Geschehene konnte nicht ungescheben gemacht merben, und die Leute fagten: Der Rerl mar ein Rindvieb. Das mar unangenehm. In Berlin, wo man am klugften ift und die meiften Dummbeiten begeht, fühlte man am tiefften Diese Unannehmlichkeit. Das Ministerium suchte bagegen ernsthafte Magregeln zu ergreifen; bloß bie größeren Dummbeiten burften noch gebruckt werben, die kleineren erlaubte man nur in Befpräden, folde Erlaubnis erftredte fich nur auf Brofessoren und bobe Staatsbeamte, geringere Leute burften ihre Dummbeiten blog im Berborgenen laut werben laffen; - aber alle biefe Borkehrungen

balfen Nichts, die unterbrückten Dummbeiten traten bei außerordentlichen Unläffen befto gewaltiger berbor, fie murben fogar beimlich bon oben berab protegiert, fie ftiegen öffentlich von unten hinauf, die Noth mar groß, bis endlich ein rudwirkendes Mittel erfunden ward, wodurch man jede Dummbeit gleichsam ungeschehen machen und fogar in Beisbeit umgeftalten fann. Diefes Mittel ift gang einfach, und besteht barin, bafe man erklart, man habe jene Dummheit bloß aus Ironie begangen ober gesprochen. So, liebes Rind, avanciert Alles in dieser Welt, die Dummbeit wird Ironie, verfehlte Speichellederei wird Satire, natürliche Blump= beit wird funftreiche Berfifflage, wirklicher Wahnfinn wird humor, Unwissenheit wird brillanter Wit, und du wirst am Ende noch die Aspasia des neuen Athen's.

Ich hätte noch mehr gefagt, aber bas schöne Rannerl, bas ich unterdessen am Schürzenzipfel festhielt, rist sich gewaltsam los, als man von allen Seiten "A Bier! A Bier" gar zu stürmisch forsberte. Der Berliner aber sah aus wie die Ironie selbst, als er bemerkte, mit welchem Enthusiasmus die hohen schäumenden Gläser in Empfang genommen wurden; und indem er auf eine Gruppe Bierstrinker hindeutete, die sich den Hopfennektar von

Herzen schmeden ließen, und über dessen Vortrefflichkeit disputierten, sprach er lächelnd: Das wollen Athenienser sind?

Die Bemerkungen, die der Mann bei diefer Belegenheit nachschob, thaten mir ordentlich web, ba ich für unser neues Athen feine geringe Borliebe bege, und ich beftrebte mich baber, dem rafchen Tadler zu bedeuten, dass wir erft feit Rurzem auf ben Bedanken gekommen find, uns ale ein neues Athen aufzuthun, bafe wir erft junge Anfänger find, und unfere großen Beifter, ja unfer ganges gebildetes Bublifum noch nicht banach eingerichtet ift, fich in der Rabe feben zu laffen. Es ift Alles noch im Entstehen, und wir find noch nicht fomplet. Mur die unterften Facher, lieber Freund, fügte ich bingu, find erft befett, und es wird Ihnen nicht entgangen fein, bafe wir z. B. an Gulen, Gytophanten und Phrynen feinen Mangel haben. Es fehlt uns nur an dem boberen Berfonal, und Dander muß mehrere Rollen ju gleicher Zeit fpielen. 3. B. unser Dichter, ber bie garte griechische Rnabenliebe befingt, bat auch die ariftophanische Grob= beit übernehmen muffen; aber er fann Alles machen, er hat Alles, mas zu einem großen Dichter gebort, außer etwa Phantafie und Wit, und wenn er viel Geld hatte, mare er ein reicher Mann. Bas uns

aber an Quantitat fehlt, Das erfeten wir burch Qualität. Wir haben nur einen großen Bilbhauer, - aber es ift ein "Löwe!" Wir baben nur einen großen Redner, aber ich bin überzeugt, bafe Demosthenes über ben Malzaufschlag in Attita nicht fo gut bonnern tonnte. Wenn wir noch feinen Gofrates vergiftet haben, so mar es mahrhaftig nicht bas Gift, welches une bagu fehlte. Und wenn wir noch feinen eigentlichen Demos, ein ganges Demagogenvolf besiten, fo fonnen mir boch mit einem Brachteremplare biefer Gattung, mit einem Demagogen von Sandwerk aufwarten, der gang allein einen gangen Demos, einen gangen Saufen Großschwätzer, Maulaufsperrer, Poltrons und sonstigen Lumpengesindels aufwiegt - und bier feben Sie ibn felbft.

Ich kann der Bersuchung nicht widerstehen, die Figur, die sich uns jest präsentierte, etwas genauer zu bezeichnen. Ob diese Figur mit Recht behauptet, das ihr Kopf etwas Menschliches habe und sie daher juristisch befugt sei, sich für einen Menschen auszugeben, Das lasse ich dahin gestellt sein. Ich würde diesen Kopf vielmehr für den eines Affen halten; nur aus Kourtoisie will ich ihn für menschlich passieren lassen. Seine Bedeckung bestand aus einer Tuchmütze, in der Form ähnlich dem Helm

bes Mambrin, und fteifichwarze Saare bingen lang berab und waren vorn à l'enfant gescheitelt. Diefe Borberfeite bes Ropfes, die fich für ein Beficht ausgab, hatte die Göttin ber Bemeinheit ihren Stempel gebrückt, und gwar fo ftark, bafe bie bort befindliche Rafe fast zerquetscht worden; die nieder= geschlagenen Augen ichienen biefe Rafe vergebens ju fuchen und befshalb betrübt ju fein; ein ubel= riechendes Racheln fpielte um den Mund, der überaus liebreizend mar, und durch eine gemiffe frappante Uhnlichkeit unferen griechischen After=Dichter zu den gartesten Gafelen begeiftern konnte. Bekleidung mar ein altdeutscher Rock, zwar icon etwas modificiert nach ben bringenbsten Anforderungen ber neueuropäischen Civilisation, aber im Schnitt noch immer erinnernd an ben, welchen Urminius im teutoburger Walbe getragen, und beffen Urform fich unter einer patriotischen Schneidergefellschaft eben fo gebeimnisvoll traditionell erhal= ten bat, wie einst die gothische Baufunft unter einer muftischen Maurergilbe. Gin weißgewaschener Lappen, ber mit bem blogen, altbeutschen Salfe tiefbedeutsam fontraftierte, bebectte ben Rragen biefes famofen Roctes, aus feinen langen Urmeln bingen lange ichmutige Banbe, zwischen biefen zeigte fich ein langweiliger Leib, woran wieder zwei furzweilige Beine schlotterten — die ganze Gestalt war eine katzenjämmerliche Parodie des Apoll von Belvedere.

Und Des ist ber Demagog bes neuen Athen's? frug spottlächelnd ber Berliner. Du juter Sott, Des ist ja ein Landsmann von mich! Ich traue kaum meinen leiblichen Augen — Des ist ja Dersjenige, welcher — Ne, Des ist die Möglichkeit!

Ja, ihr verblendeten Berliner — fprach ich, nicht ohne Feuer — ihr verkennt eure heimischen . Genies, und steinigt eure Propheten. Wir aber können Alles gebrauchen!

Und wozu braucht ihr benn biefe unglückliche Fliege?

Er ift zu Allem zu gebrauchen, wozu Springen, Kriechen, Gemüth, Fressen, Frömmigkeit, viel Altbeutsch, wenig Latein und gar kein Griechisch nöthig ist. Er springt wirklich sehr gut übern Stock; macht auch Tabellen von allen möglichen Sprüngen und Berzeichnisse von allen möglichen Lesarten altbeutscher Gedichte. Dazu repräsentiert er die Baterlandsliebe, ohne im mindesten gefährlich zu sein. Denn man weiß sehr gut, bas er sich von ben altbeutschen Demagogen, unter welchen er sich mal zufällig befunden, zu rechter Zeit zurückgezogen,

als ihre Sache etwas gefährlich murbe, und baber mit ben driftlichen Befühlen feines weichen Bergens nicht mehr übereinstimmte. Seitbem aber bie Gefahr verschwunden, die Marthrer für ihre Befinnung gelitten, fast alle fie von felbst aufgegeben, und fogar unfere feurigften Barbiere ihre beutichen Rode ausgezogen haben, feitbem bat die Blütbezeit unferes vorsichtigen Vaterlandsretters erst recht begonnen; er allein hat noch das Demagogenkoftum und die dazu gehörigen Redensarten. beibehalten; er preift noch immer Arminius ben Cherusfer und Frau Thusnelba, als fei er ibr blonder Enkel; er bewahrt noch immer seinen germanisch patriotischen Safs gegen welsches Babelthum, gegen die Erfindung ber Seife, gegen Thierich's beidnisch griechische Grammatik, gegen Quintilius Barus, gegen Sanbicub und gegen alle Menichen, bie eine anftändige Rase haben; - und so steht er da als wandelndes Denkmal einer untergegan= genen Zeit, und wie ber lette Mobitan ift auch er allein übrig geblieben von einer ganzen that= fräftigen Horbe, er, ber lette Demagoge. Sie feben alfo, daß wir im neuen Athen, wo es noch gang an Demagogen fehlt, diefen Mann brauchen tonnen, wir haben an ihm einen fehr guten Demagogen, ber zugleich fo zahm ift, bafe er jeben

Speichelnapf beledt, und aus ber Sand frifft, Safelnuffe, Raftanien, Rafe, Burftchen, furz Alles frifft, mas man ibm giebt: und ba er jest einzig in seiner Urt, so baben wir noch ben besonderen Bortheil, daß mir fpaterbin, wenn er frepiert ift, ibn ausstopfen laffen und ale ben letten Demagogen mit Saut und Saar für die Nachwelt aufbemahren können. 3ch bitte Sie jedoch, fagen Sie Das nicht dem Professor Lichtenftein in Berlin, Der liefe ibn fonft für bas goologische Dufeum reklamieren, welches Unlafe zu einem Rriege zwischen Breugen und Baiern geben fonnte, ba wir ibn auf keinen Fall ausliefern werden. Schon haben die Englander ihn aufs Rorn genommen und zweitaufend fiebenhundert fieben und fiebenzig Buineen für ihn geboten, icon haben bie Oftreicher ibn gegen die Biraffe eintauschen wollen; aber unser Minifterium foll geäußert haben: Der lette De= magog ift une für feinen Breis feil, er wird einft ber Stolg unferes Naturalienkabinetts und die Bierbe unferer Stadt.

Der Berliner schien etwas zerstreut zuzuhören, schönere Gegenstände hatten seine Ausmerksamkeit in Anspruch genommen, und er fiel mir endlich in die Rede mit den Worten: Erlauben Sie gehorssamst, daß ich Sie unterbreche, aber sagen Sie

mir boch, was ist benn Das für ein Hund, ber bort läuft?

Das ift ein anderer Sund.

Ach, Sie verstehen mich nicht, ich meine jenen großen, weißzottigen Hund ohne Schwanz.

Mein lieber Herr, Das ift ber hund bes neuen Alfibiades.

Aber bemerkte ber Berliner, fagen Sie mir boch, wo ift benn ber neue Alfibiabes felbft?

Aufrichtig geftanden, antwortete ich, diese Stelle ift noch nicht besetzt, und wir haben erft ben hund.

# Kapitel IV.

Der Ort, wo biefes Befprach ftattfand, beißt Bogenhaufen, ober Neuburghaufen, ober Billa Somveich, ober Montgelasgarten, ober bas Schlöffel, ja man braucht ibn nicht einmal zu nennen, wenn man von München bort hinfahren will, ber Ruticher verfteht uns icon an einem gemiffen burftigen Augenblinzeln, an einem gewiffen vorfeligen Ropfniden und ähnlichen Bezeichnungegrimaffen. Taufend Ausbrücke bat der Araber für ein Schwert, ber Frangofe für die Liebe, ber Engländer für bas Bangen, ber Deutsche für das Trinken, und ber neuere Athener sogar für die Orte, wo er trinft. Das Bier ift an besagtem Orte wirklich sehr aut. selbst im Brytaneum, vulgo Bockeller, ift es nicht beffer, es ichmedt gang vortrefflich, befonbers auf jener Treppenterrasse, wo man die Tiroler Alpen

vor Augen hat. 3ch faß bort oft vorigen Winter und betrachtete die schneebedeckten Berge, die, glanzend in ber Sonnenbeleuchtung, aus eitel Silber gegoffen zu sein schienen.

Es war bamals auch Winter in meiner Seele, Gedanken und Gefühle waren wie eingeschneit, es war mir so verdorrt und todt zu Muthe, dazu kam die leidige Politik, die Trauer um ein liebes gestorbenes Kind, und ein alter Nachärger und der Schnupfen. Außerdem trank ich viel Bier, weil man mich versicherte, das gäbe leichtes Blut. Doch der beste attische Breihahn wollte nicht fruchten bei mir, der ich mich in England schon an Porter gewöhnt hatte.

Endlich fam ber Tag, wo Alles ganz anders wurde. Die Sonne brach hervor aus dem Himmel und tränkte die Erbe, das alte Kind, mit ihrer Strahlenmilch, die Berge schauerten vor Luft und ihre Schnecthränen flossen gewaltig, es krachten und brachen die Eisbecken der Seen, die Erde schlug die blauen Augen auf, aus ihrem Busen quollen hervor die liebenden Blumen und die klingenden Bälber, die grünen Palläste der Nachtigallen, die ganze Natur lächelte, und dieses Lächeln hieß Frühling. Da begann auch in mir ein neuer Frühling, neue Blumen sproßten aus dem Herzen,

Freiheitsgefühle, wie Rosen, schossen bervor, auch beimliches Sehnen, wie junge Beilchen, bazwischen freilich manch' unnüte Nessel. Über die Gräber meiner Buniche jog die hoffnung wieder ihr beiteres Grun, auch die Melodieen der Boefie tamen wieder, wie Zugvögel, die den Winter im marmen Süden verbracht und das verlaffene Reft im Rorden wieder auffuchen, und bas verlaffene norbifche Berg klang und blühte wieder wie vormals - nur weiß ich nicht, wie das Alles fam. es eine braune ober blonde Sonne gemefen, bie ben Frühling in meinem Bergen aufs Neue gewedt, und all' die ichlafenden Blumen in biefem Bergen wieder aufgefüsst und die Nachtigallen wieder hineingelächelt? War es die mablvermandte Natur felbft, die in meiner Bruft ihr Echo fuchte und fich gern barin bespiegelte mit ihrem neuen Frühlingeglang? 3ch weiß nicht, aber ich'glaube, auf ber Terraffe zu Bogenhaufen, im Angeficht ber Tyroler Alpen, geschab meinem Bergen folch neue Bergauberung. Wenn ich bort in Bedanken fag, mar mir's oft, ale febe ich ein munberschönes Bunglingsantlit über jene Berge bervorlaufchen, und ich munichte mir Flügel, um hinzueilen nach feinem Refibengland Italien. 3ch fühlte mich auch oft angeweht von Citronen- und Drangenduften, bie von den Bergen herüberwogten, schmeichelnd und verheißend, um mich hinzuloden nach Italien. Einst sogar, in der goldenen Abenddämmerung, sah ich auf der Spitze einer Alpe ihn ganz und gar, lebensgroß, den jungen Frühlingsgott, Blumen und Lorberen umfränzten das freudige Haupt, und mit lachendem Auge und blühendem Munde rief er: Ich liebe dich, komm zu mir nach Italien!

# Kapitel V.

Mein Blid mochte baber wohl etwas febnfüchtig flimmern, als ich, in Berzweiflung über bas unabsehbare Philiftergefprach, nach ben iconen Inroler Bergen binaussab und tief feufzte. Mein Berliner Philifter nahm aber eben biefen Blid und Seufzer als neue Befprachsfaben auf, und feufate mit: "Ach ja, ich mochte auch jett in Ronftantinopel fein! Ach! Konftantinopel zu feben, mar immer der eenzige Bunich meines Lebens, und iett find die Ruffen gewife icon eingezogen, ach, in Ronftantinopel! Saben Sie Betersburg gefeben?" Ich verneinte Dieses und bat, mir bavon zu ergablen. Aber nicht er felbst, sondern fein Berr Schwager, ber Rammergerichtsrath, mar vorigen Sommer ba gewesen, und es foll eine gang eenzige Stadt fein. - "haben Sie Ropenhagen gefeben?"

Da ich diese Frage ebenfalls verneinte und eine Schilberung dieser Stadt von ihm begehrte, lächelte er gar pfiffig und wiegte das Köpschen recht versgnügt hin und her, und versicherte mir auf Ehre, ich könnte mir keine Borstellung davon machen, wenn ich nicht selbst dort gewesen sei. "Dieses," erwiederte ich, "wird vor der Hand noch nicht stattsinden, ich will jetzt eine andere Reise antreten, die ich schon diesen Frühling projektiert, ich reise nämlich nach Italien."

Als der Mann dieses Wort hörte, sprang er plötslich vom Stuhle auf, drehte sich dreimal auf einem Fuße herum, und trillerte: Tirili! Tirili! Tirili!

Das gab mir ben letzten Sporn. Worgen reise ich, beschlos ich auf der Stelle. Ich will nicht länger zögern, ich will so bald als möglich das Land sehen, das den trockensten Philister so sehr in Extase bringen kann, dass er bei dessen Erwähnung plötzlich wie eine Wachtel schlägt. Während ich zu Hause meinen Koffer packte, klang mir der Ton jenes Tirili's noch immer in die Ohren, und mein Bruder, Maximilian Heine, der mich den andern Tag die Throl begleitete, kounte nicht begreisen, warum ich auf dem ganzen Weg kein versnünstiges Wort sprach und beständig tirilirte.

# Kapitel VI.

Tirili! Tirili! ich lebe! Ich fühle ben füßen Schmerz ber Existenz, ich fühle alle Freuden und Qualen ber Welt, ich leide für das Heil des gansen Menschengeschlechts, ich buße bessen Sünden, aber ich genieße sie auch.

Und nicht bloß mit den Menschen, auch mit den Pflanzen fühle ich, ihre tausend grünen Zunsen erzählen mir allerliebste Geschichten, sie wissen, daß ich nicht menschenstolz bin, und mit den niedzigsten Wiesenblümchen eben so gern spreche, wie mit den höchsten Tannen. Ach, ich weiß ja, wie es mit solchen Tannen beschaffen ist! Aus der Tiefe des Thals schießen sie himmelhoch empor, überragen fast die fühnsten Felsenberge — Aber wie lange dauert diese Herrlichkeit? Höchstens ein paar lumpige Jahrhunderte, dann krachen sie alters-

mub zusammen und verfaulen auf bem Boben. Des Nachts kommen bann bie hämischen Käuzlein aus ihren Felsenspalten hervorgehuscht, und vershöhnen sie noch obendrein: Seht, ihr starken Tannen, ihr glaubtet euch mit ben Bergen messen zu können, jetzt liegt ihr gebrochen ba unten, und bie Berge stehen noch immer unerschüttert.

Einem Adler, der auf feinem einsamen Lieblingefelfen fitt, und folder Berböhnung gubort, muß recht mitleidig zu Muthe werden. bann an bas eigene Schicffal. Auch er weiß nicht, wie tief er einst gebettet wird. Aber die Sterne funkeln fo beruhigend, die Waldmaffer raufchen fo troftvoll, und die eigene Seele überbrauft fo ftolg all' die kleinmüthigen Gedanken, dass er fie bald wieder vergifft. Steigt gar die Sonne hervor, fo fühlt er fich wieder wie sonft, und fliegt zu ihr hinauf, und wenn er boch genug ift, fingt er ihr entgegen feine Luft und Qual. Seine Mitthiere, befonders die Menschen, glauben, der Adler könne nicht fingen, und fie wiffen nicht, bafe er bann nur fingt, wenn er aus ihrem Bereiche ift, und bafe er aus Stoly nur bon der Sonne sein will. Und er hat Recht; es konnte irgend Einem von der gefiederten Sippschaft da unten einfallen, feinen Befang zu recenfieren. 3ch habe

selbst erfahren, wie folche Krititen lauten: bas Subn ftellt fich bann auf ein Bein und gluckt, ber Sanger babe fein Bemuth: ber Trutbabn fullert. es fehle ihm der mabre Ernft; die Taube girrt, er fenne nicht die mabre Liebe; die Bans ichnattert, er fei nicht miffenschaftlich; ber Rapaun fifert, er fei nicht moralisch; ber Dompfaff zwitschert, er habe leiber feine Religion; ber Sperling piepft, er fei nicht produktiv genug; Wiedebopfchen, Elfterchen, Schuhuchen, Alles frachzt und achzt und ichnarrt - Nur die Nachtigall stimmt nicht ein in diese Rrititen; unbefümmert um die gange Mitwelt, ift nur die rothe Rose ihr einziger Gedanke und ihr einziges Lied, sehnsüchtig umflattert fie die rothe Rofe, und fturgt fich begeiftert in die geliebten Dornen, und blutet und fingt.

# stapitel VII.

Es giebt einen Abler im beutschen Baterlande, bessen Sonnenlied so gewaltig erklingt, bas es auch hier unten gehört wird, und sogar die Nachtigallen aufhorchen, trot all' ihren melodischen Schmerzen. Das bist du, Karl Immermann, und beiner bacht' ich gar oft in dem Lande, wovon du so schön gesungen. Wie konnte ich durch Throl reisen, ohne an das "Trauerspiel" zu denken?

Nun freilich, ich habe die Dinge in anderer Färbung gesehen; aber ich bewundere doch den Dichter, der aus der Fülle des Gemüths Dassienige, was er nie gesehen hat, der Wirklichkeit so ähnlich schafft. Am meisten ergötzte mich, dass das "Trauerspiel in Throl" in Throl verboten ist. Ich gedachte der Worte, die mir mein Freund Moser schrieb, als er mir meldete, dass der

zweite Band ber Reifebilber verboten fei: "Die Regierung hatte aber das Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es ware bennoch gelesen worden."

Bu Insbruck im golbenen Abler, wo Unbreas Sofer logiert hatte, und noch jede Ede mit feinen Bilbniffen und Erinnerungen an ibn beklebt ift, fragte ich den Birth, Berrn Riederkirchner, ob er mir noch Biel von bem Sandwirth erzählen fonne? Da mar ber alte Mann überfließend von Redseligkeit, und vertraute mir mit klugem Augenaminten, bafe jest bie Beschichte auch gang gebruckt beraus fei, aber auch gang gebeim verboten; und als er mich nach einem bunteln Stubchen geführt, wo er seine Reliquien aus bem Throlerkrieg aufbewahrt, wickelte er ein schmutig blaues Bavier von einem icon gerlefenen grunen Buchlein, bas ich zu meiner Berwunderung als Immermann's "Trauerspiel in Throl" erkannte. 3ch fagte ibm, nicht ohne erröthenden Stolg, der Mann, ber es geschrieben, sei mein Freund. Berr Niederkirchner wollte nun fo Biel als möglich von dem Manne miffen, und ich fagte ibm, es fei ein gebienter Mann, bon fefter Statur, febr ehrlich, und febr geschickt in Schreibsachen, so daß er nur wenige seines Gleichen finde. Daß er aber ein Breufe fei, wollte herr Niederkirchner durchaus nicht

glauben, und rief mit mitleidigem Lächeln: Warum nicht gar! Er ließ sich nicht ausreden, daß der Immermann ein Throler sei und den Throler Krieg mitgemacht habe, — "wie könnte er sonst Alles wissen?"

Seltfame Grille des Bolfes! Es verlanat feine Geschichte aus ber Sand bes Dichters und nicht aus ber Sand bes Siftorifers. Es verlangt nicht den treuen Bericht nachter Thatfachen, fonbern jene Thatsachen wieder aufgelöft in die urfprüngliche Boefie, woraus fie bervorgegangen. Das miffen die Dichter, und nicht ohne geheime Schadenluft modeln fie willfürlich die Bölfererinnerungen, vielleicht zur Berhöhnung ftolztrodner Siftoriographen und pergamentener Staatsarchivare. Nicht wenig ergötte es mich, als ich in ben Buben bes letten Sahrmarkts die Geschichte bes Belifar's in grell folorierten Bilbern ausgehängt fah, und zwar nicht nach bem Profop, sondern gang treu nach Schent's Tragodie. "So wird die Geicidte verfälicht" - rief ber gelahrte Freund, ber mich begleitete, - "fie weiß Nichts von jener Rache einer beleidigten Battin, von jenem gefangenen Sobn, bon jener liebenben Tochter, und bergleichen modernen Bergensgeburten!" Ift benn . Dies aber wirflich ein Fehler? foll man ben

Dichtern wegen diefer Falfchung gleich ben Broceg machen? Rein, benn ich leugne bie Anklage. Die Geschichte wird nicht von den Dichtern verfälscht. Sie geben ben Sinn berfelben gang treu, und fei es auch burch felbsterfundene Beftalten und Umstände. Es giebt Bolter, benen nur auf biese Dichterart ihre Geschichte überliefert worden, 3. B. bie Indier. Dennoch geben Gefänge wie der Mahabarata ben Sinn indischer Gedichte viel richtiger als irgend ein Rompendienschreiber mit all' feinen Sahrzahlen. In gleicher Sinficht möchte ich behaupten, Walter Scott's Romane gaben zuweilen ben Beift ber englischen Beschichte weit treuer als hume; wenigstens bat Sartorius febr Recht, wenn er in seinen Nachtragen zu Spittler jene Romane au ben Quellen ber englischen Geschichte rechnet.

Es geht ben Dichtern wie den Träumern, die im Schlafe dasjenige innere Gefühl, welches ihre Seele durch wirklich äußere Ursachen empfins det, gleichsam maskieren, indem sie an die Stelle dieser letzteren ganz andere äußere Ursachen ersträumen, die aber in so fern ganz adäquat sind, als sie dasselbe Gefühl hervorbringen. So sind auch in Immermann's "Trauerspiel" manche Außenzbinge ganz willkürlich geschaffen, aber der Held selbst, der Gesühlsmittelpunkt, ist identisch geträumt,

und wenn diese Traumgestalt selbst träumerisch erscheint, so ift auch Dieses der Wahrheit gemäß. Der Baron Hormanr, der hierin der kompetenteste Richter sein kann, hat mich, als ich jüngst das Bergnügen hatte ihn zu sprechen, auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Das mystische Gemüthseleben, die abergläubische Religiosität, das Epische des Mannes hat Immermann ganz richtig angeseutet. Er gab ganz treu jene treue Taube, die mit dem blanken Schwert im Schnabel, wie die kriegerische Liebe, über den Bergen Throl's so helbenmüthig umherschwebte, die die Kugeln von Mantua ihr treues Herz durchbohrten.

Was aber bem Dichter am meisten zur Ehre gereicht, ist die eben so treue Schilberung des Gegners, aus welchem er keinen wüthenden Gessler gemacht, um seinen Hofer desto mehr zu heben; wie Dieser eine Taube mit dem Schwerte, so ist Zener ein Abler mit dem Ölzweig.

#### Rapitel VIII.

In der Wirthshausstube des Herrn Riederkirchner zu Insbruk hängen einträchtig neben einander die Bilder des Andreas Hofer, Napoleon Bonaparte und Ludwig von Baiern.

Insbruck felbst ist eine unwohnliche, blöbe Stadt. Bielleicht mag sie im Winter etwas geisstiger und behaglicher aussehen, wenn die hohen Berge, wovon sie eingeschlossen, mit Schnee bebeckt sind, und die Lawinen bröhnen und überall das Eis kracht und blitt.

Ich fand die Häupter jener Berge mit Wolken, wie mit grauen Turbanen, umwickelt. Man sieht bort die Martinswand, den Schauplatz der liebslichsten Kaisersage; wie denn überhaupt die Erinnerung an den ritterlichen Max in Tyrol noch immer blüht und klingt.

In der Hoffirche ftehen die oft besprochenen Standbilder ber Fürsten und Fürstinnen aus bem Saufe Öftreich und ihrer Ahnen, worunter Mancher gerechnet worden, der gewiss bis auf den beutigen Tag nicht begreift, wie er zu diefer Chre gefommen. Sie fteben in gewaltiger Lebensgröße, aus Gifen gegoffen, um bas Grabmal bes Maximilian. Da aber die Rirche klein und das Dach niedrig ift. fo fommt's Ginem vor, als fabe man fcmarze Bachefiguren in einer Marktbude. Am Fuggeftell ber meisten lieft man auch ben Namen berjenigen boben Personen, die fie vorstellen. Als ich jene Statuen betrachtete, traten Englander in die Rirche; ein bagerer Mann mit aufgesperrtem Befichte, bie Daumen eingehaft in die Armöffnungen der meifien Weste, und im Maul einen lebernen Guide des voyageurs; binter ibm feine lange Lebens= gefährtin, eine nicht mehr gang junge, icon etwas abgeliebte, aber noch immer hinlänglich icone Dame; hinter biefer ein rothes Portergeficht mit puderweißen Aufschlägen, fteif einhertretend in einem bito Rod, und bie bolgernen Bande vollauf befrachtet mit Mhlady's Sandichuben, Alpenblumen und Move.

Das Rleeblatt stieg schnurgerade nach bem obern Ende der Rirche, wo der Sohn Albion's

feiner Gemablin die Statuen erklärte, und zwar nach seinem Guide des voyageurs, in welchem ausführlich zu lefen mar: Die erfte Statue ift ber Rönig Chlodewig von Frankreich, die andere ift ber Ronig Arthur von England, die britte ift Rudolf von Habsburg u. f. w. Da aber ber arme Engländer die Reibe von oben anfing, ftatt von unten, wie es ber Guide des voyageurs voraussette, fo gerieth er in die ergötlichften Bermechfelungen, die noch komischer wurden, wenn er an eine Frauenftatue fam, die er für einen Mann bielt, und umgetehrt, so dass er nicht begriff, warum man Rudolf von Sabeburg in Beibetleidern bargeftellt, bagegen bie Ronigin Maria mit eisernen Sofen und einem allzulangen Barte. Ich, ber ich gerne mit meinem Biffen nachbelfe, bemertte beiläufig, Dergleichen habe mahrscheinlich bas damalige Roftum erforbert, auch fonne es besonderer Wille der hoben Bersonen gewesen sein, so, und bei Leibe nicht an= bers, gegoffen zu werben. Go fonne es ja bem jetigen Raiser einfallen, sich in einem Reifrock ober gar in Windeln gießen zu laffen; - wer wurde mas bagegen einwenden?

Der Mops bellte kritisch, der Lakai glotzte, sein Herr putzte sich die Nase, und Mylady sagte: A fine exhibition, very fine indeed! —

#### Kapitel IX.

Brixen war die zweite größere Stadt Tyrol's, wo ich einkehrte. Sie liegt in einem Thal, und als ich ankam, war sie mit Dampf und Abendschatten übergossen. Dämmernde Stille, melancholisches Glockengebimmel, bie Schafe trippelten nach ihren Ställen, die Menschen nach den Kirchen; überall beklemmender Geruch von hässlichen Heiligenbildern und getrocknetem Heu.

"Die Jesuiten sind in Brixen," hatte ich kurz vorher im Hesperus gelesen. Ich sah mich auf allen Straßen nach ihnen um; aber ich habe Niemanden gesehen, der einem Jesuiten glich, es sei denn jener dicke Mann mit geistlich dreieckigem Hut und pfäffisch geschnittenem schwarzen Rock, der alt und abgetragen war, und mit den glänzend neuen schwarzen Hosen gar auffallend kontrastierte.

Das tann auch tein Befuit fein, fprach ich endlich zu mir felber; benn ich habe mir immer bie Befniten etwas mager gebacht. Ob es wirklich noch Befuiten giebt? Manchmal will es mich bedünken, als fei ibre Exifteng nur eine Chimare, als fpute nur die Ungft vor ihnen noch in unferen Röpfen, nachbem längst bie Befahr vorüber, und alles Gifern gegen Besuiten mabnt mich bann an Leute, bie, wenn es längst aufgebort bat zu regnen, noch immer mit aufgespanntem Regenschirm umbergeben. Ba, mich bunkt zuweilen, der Teufel, der Abel und die Sesuiten existieren nur so lange als man an sie glaubt. Bom Teufel fonnten wir es mohl gang bestimmt behaupten; benn nur die Bläubigen haben ibn bisher gefeben. Auch in Betreff bes Abels werden wir im Laufe einiger Zeit die Erfahrung machen, daß die bonne société aufhören wird die bonne société zu fein, sobald ber gute Bürgersmann nicht mehr die Gute bat, sie für die bonne société zu halten. Aber die Sesuiten? Wenigstens haben fie boch nicht mehr die alten Sofen an! Die alten Sesuiten liegen im Grabe mit ihren alten Sofen, Begierben, Beltplanen, Ranten, Diftinktionen, Reservationen und Giften, und mas wir jest in neuen, glanzenden Sofen burch bie Welt schleichen seben, ift nicht sowohl ihr Beift,

als vielmehr ihr Gespenst, ein albernes blöbsinniges Gespenst, bas uns täglich durch Wort und That zu beweisen sucht, wie wenig es surchtbar sei, und wahrlich, es mahnt uns an die Geschichte von einem ähnlichen Gespenste im Thüringer Walbe, bas einst die Leute, so sich vor ihm fürchteten, von ihrer Furcht befreite, indem es vor Aller Augen seinen Schäbel von den Schultern herabnahm, und Jedem zeigte, daß er inwendig ganz hohl und leer sei.

36 fann nicht umbin, nachträglich zu erzählen, bafs ich Gelegenheit fand, den biden Dann mit ben glanzend neuen Sofen genauer zu beobachten, um mich zu überzeugen, bafe er fein Sefuit mar, fonbern ein gang gewöhnliches Bieb Gottes. traf ihn nämlich in ber Baftftube meines Wirthsbauses, wo er zu Racht speifte, in Gesellschaft eines langen, magern, Ercellenz genannten Mannes, ber jenem alten hagestolzlichen Landjunker, ben Shakespeare geschilbert, so abnlich mar, bafs es ichien, als habe die Natur ein Blagiat begangen. Beibe murgten ibr Mabl, indem fie die Aufmarterin mit Rareffen bedrängten, die bas liebe, bilbicone Mabchen nicht wenig anzuekeln ichienen, so daß' fie fich mit Gewalt losrifs, wenn ber Gine fie binten flatichelte, ober ber Andere fie gar ju

embraffieren fuchte. Dabei riffen fie ihre robeften Boten, die das Madchen, wie fie mufsten, nicht umbin fonnte anzubören, ba fie zur Aufwartung ber Gafte, und auch um mir ben Tifch ju beden, im Bimmer bleiben mußte. Als jedoch die Ungebühr gang unleidlich murbe, ließ die junge Berfon plot= lich Alles fteben und liegen, eilte gur Thur binaus, und tam erft nach einigen Minuten ins Bimmer jurud, mit einem fleinen Rinbe auf bem Urm, bas fie die ganze Zeit auf dem Arme behielt, mabrend fie im Gaftzimmer ihre Befchafte beforgte, obaleich ihr diese dadurch um so beschwerlicher Die beiden Rumpane aber, ber geiftliche und ber ablige Berr, magten feine einzige Beläftigung mehr gegen bas Madchen, bas jest ohne Unfreundlichkeit, jedoch mit feltfamem Ernft, fie bediente; bas Gefprach nahm eine andere Wendung, Beibe schwatten jett bas gewöhnliche Beschmät von ber großen Berichwörung gegen Thron und Altar, fie verständigten sich über die Nothwendigfeit ftrenger Magregeln, und reichten fich mehrmals die beiligen Allianzhände.

# Kapitel X.

Für die Geschichte von Tyrol sind die Werke bes Bofeph von Hormagr unentbehrlich; für bie neueste Beschichte ift er felbst die beste, oft die einzige Quelle. Er ift für Throl, mas Johannes von Müller für die Schweiz ift; eine Parallele biefer beiben Siftorifer brangt fich uns von felbit Sie find gleichsam Wandnachbaren, Beibe auf. in ihrer Jugend gleich begeiftert für ihre Geburtsalpen, Beide fleißig, forschsam, von biftorischer Denfweise und Gefühlerichtung; Johannes von Müller epischer gestimmt, ben Beift wiegend in ben Geschichten ber Bergangenheit, Sofeph von Hormagr haftiger fühlend, mehr in die Gegenwart bineingeriffen, uneigennütig bas leben magend für Das, was ibm lieb mar.

Bartholby's "Krieg ber Throler Lanblente im Sahr 1809" ift ein geistreich und schön geschriebenes Buch, und wenn Mängel barin sind, so entstanden sie nothwendigerweise badurch, weil der Berfasser, wie es eblen Gemüthern eigen ist, für die unterdrückte Partei eine sichtbare Borliebe hegte, und weil noch Pulverdampf die Begebenheiten umhülte, als er sie beschrieb.

Biele merkwürdige Ereignisse jener Zeit sind gar nicht aufgeschrieben, und leben nur im Gedächtnisse des Bolkes, das jett nicht gern mehr davon spricht, da die Erinnerung mancher getäuschten Hoffnung dabei auftaucht. Die armen Throser haben nämlich auch allerlei Erfahrungen machen müssen, und wenn man sie jett fragt, ob sie zum Lohne ihrer Treue Alles erlangt, was man ihnen in der Noth versprochen, so zuden sie gutmüthig die Achsel und sagen naiv: Es war vielleicht so ernst nicht gemeint, und der Kaiser hat Biel zu benken, und da geht ihm Manches durch den Kopf.

Tröftet euch, arme Schelme! Ihr feib nicht bie Einzigen, benen Etwas versprochen worden. Bassiert es boch oft auf großen Stlavenschiffen, bas man bei großen Stürmen, und wenn bas Schiff in Gefahr geräth, zu ben schwarzen Mensichen seine Zuflucht nimmt, die unten im bunkeln

Schifferaum jufammengeftaut liegen. Man bricht bann ihre eifernen Retten, und verspricht beilig und theuer, ihnen die Freiheit ju schenken, wenn burd ibre Thatigfeit bas Schiff gerettet werbe. Die bloben Schwarzen jubeln nun binauf ans Tageslicht, burrah! fie eilen zu ben Bumpen, ftampfen aus Leibesfräften, belfen, mo nur ju belfen ift, flettern, fpringen, tappen bie Daften, winden die Taue, furz arbeiten fo lange, bis die Gefahr vorüber ift. Alebann merben fie, wie fich von felbst verftebt, wieber nach bem Schifferaum binabgeführt, wieber gang bequem angefesselt, und in ihrem bunkeln Glend machen fie bemagogische Betrachtungen über Berfprechungen von Seelenverfäufern, beren gange Sorge nach überftanbener Gefahr babin gebt, noch einige Seelen mehr einzutauschen.

O navis, referent in mare te novi Fluctus? etc.

Als mein alter Lehrer biese Dde bes Horas, worin ber Senat mit einem Schiffe verglichen wird, explicierte, hatte er allerlei politische Betractungen zu machen, die er bald einstellte, als die Schlacht bei Leipzig geschlagen worden, und die ganze Rlasse auseinanderging.

Mein alter Lehrer hat Alles voraus gewusst. Als wir die erste Nachricht dieser Schlacht erhielsten, schüttelte er das graue Haupt. Bett weiß ich, was dieses Schütteln bedeutete. Bald kamen die genaueren Berichte, und heimlich zeigte man einsander die Bilber, wo gar bunt und erbaulich abstonterseit war, wie die hohen Heersührer auf dem Schlachtselbe knieten und Gott dankten.

Sa, sie konnten Gott banken — sagte mein Lehrer und lächelte, wie er zu lächeln pflegte, wenn er ben Sallust explicierte — ber Kaiser Napoleon hat sie so oft geklopft, bass sie es ihm boch am Ende ablernen konnten.

Nun kamen die Alliierten und die schlechten Befreiungsgedichte, Hermann und Thusnelda, hursrah! und der Frauenverein, und die Baterlandse eicheln, und das ewige Prahlen mit der Schlacht bei Leipzig, und wieder die Schlacht bei Leipzig, und kein Aufhören bavon.

Es geht biesen Leuten, bemerkte mein Lehrer, wie den Thebanern, als fie bei Leuktra endlich einmal jene unbesiegbaren Spartaner geschlagen, und beständig mit dieser Schlacht prablten, so daß Antisthenes von ihnen sagte: Sie machen es wie die Anaben, die vor Freude sich nicht zu lassen wissen, wenn sie einmal ihren Schulmeister ausge-

prügelt haben. Liebe Bungens, es mare beffer gewefen, wir hatten felbst bie Brügel betommen.

Balb barauf ift ber alte Mann gestorben. Auf seinem Grabe mächst preußisches Gras, und es weiben bort die abeligen Rosse unserer renovierten Ritter.

# Rapitel XI.

Die Tyroler find icon, beiter, ehrlich, brav, und von unergrundlicher Beiftesbeschranttheit. Ste find eine gefunde Menschenrace, vielleicht weil fie au dumm find, um frank fein au konnen. eine edle Race möchte ich fie nennen, weil fie fich in ihren Nahrungsmitteln febr mablig und in ihren Bewöhnungen febr reinlich zeigen; nur fehlt ihnen gang und gar bas Gefühl von ber Burbe ber Persönlichkeit. Der Tyroler hat eine Sorte von lächelndem humoriftischen Servilismus, ber fast eine ironische Färbung trägt, aber boch grundebrlich gemeint ift. Die Frauenzimmer in Throl begrugen bich fo zuvortommend freundlich, die Manner bruden bir fo berb bie Band, und gebarben fich babei fo putig berglich, bafe du fast glauben follteft, fie bebandelten dich wie einen naben Bermandten, menigstens wie ihres Bleichen; aber meit gefehlt, fie verlieren babei nie aus dem Bedachtnis, daß fie nur gemeine Leute find, und bafe bu ein vornehmer Berr bift, ber es gemife gern fieht, wenn gemeine Leute ohne Blobigfeit fich ju ibm berauflaffen. Und barin haben fie einen naturrichtigen Inftinft; die ftarrften Ariftofraten find frob, wenn fie Belegenheit finden gur Berablaffung, denn badurch eben fühlen fie, wie boch fie geftellt find. Bu Sause üben die Tyroler diefen Servilismus gratis, in der Fremde suchen fie auch noch baburch zu lutrieren. Sie geben ihre Berfonlichkeit preis, ihre Nationalität. Diese bunten Dedenverfäufer, diefe munteren Tyroler Bua, die wir in ihrem Nationalkoftum berummanbern feben, laffen gern ein Spagchen mit fich treiben, aber du mufft ihnen auch Etwas abkaufen. Bene Geschwifter Rainer, bie in England gemefen, haben es noch beffer verftanden, und fie batten noch obenbrein einen guten Rathgeber, der den Beift der englischen Mobility gut fannte. Daber ihre gute Aufnahme im Foper der europäischen Aristofratie, in the west end of the town. Als ich porigen Sommer in ben glanzenben Roncertfalen ber Lonboner fashionablen Welt diese Throler Sanger, gefleidet in ihre beimathliche Bolfetracht,

Schaugeruft betreten fab, und von ba berab jene Lieber borte, die in ben Throler Alpen fo naiv und fromm gejobelt werben, und uns auch ins nordbeutsche Berg fo lieblich binabklingen - ba verzerrte fich Alles in meiner Seele zu bitterem Unmuth, bas gefällige Lächeln vornehmer Lippen ftach mich wie Schlangen, es war mir, als fabe ich die Reuschheit bes beutschen Wortes aufs robefte beleidigt, und die füßeften Mnfterien des beutschen Gemuthelebens por frembem Bobel profaniert. 3ch habe nicht mitflatschen konnen bei biefer ichamlofen Berichacherung bes Berichamteften, und ein Schweizer, ber gleichfühlend mit mir ben Saal verließ, bemerkte gang richtig: Wir Schwhzer geben auch Biel fürs Beld, unfere beften Rafe und unfer bestes Blut, aber bas Alphorn konnen wir in ber Frembe taum blafen boren, vielmeniger es felbft blafen für Belb.

# Kapitel XII.

Throl ift febr icon, aber die iconften Landichaften konnen uns nicht entzuden bei truber Witterung und abnlicher Gemuthestimmung. Diefe ift bei mir immer die Folge von jener, und ba es braugen regnete, so war auch in mir schlechtes Wetter. Nur dann und mann durfte ich ben Ropf jum Bagen binausftreden, bann fchaute ich bimmelhobe Berge, die mich ernfthaft anfaben, und mir mit ben ungeheuern Sauptern und langen Wolkenbarten eine gludliche Reise zunichten. und ba bemerkte ich auch ein fernblaues Berglein, bas fich auf die Fußzehen zu ftellen schien, und ben anderen Bergen recht neugierig über die Schultern blidte, mabricheinlich um mich zu feben. Dabei freischten überall die Balbbache, die fich wie toll von den Soben berabfturzten und in den

bunkeln Thalftrudeln versammelten. Die Menschen ftedten in ihren niedlichen, netten Sauschen, die über der Salde an den ichroffften Abhangen und bis auf die Bergipiten zerstreut liegen; niedliche, nette Baneden, gewöhnlich mit einer langen, balfonartigen Galerie, und diefe wieder mit Bafche, Beiligenbildden, Blumentopfen und Dabdengefichtern ausgeschmudt. Auch bubich bemalt find biefe Bauschen, meiftens weiß und grun, ale trugen fie ebenfalls die Throler Landestracht, grune Hofentrager über bem weißen Bembe. Wenn ich fold' Bauschen im einfamen Regen liegen fab, wollte mein Berg oft aussteigen und zu ben Menschen geben, die gewise troden und vergnügt ba brinnen fagen. Da brinnen, bacht' ich, muß fich's recht lieb und innig leben laffen, und die alte Grogmutter erzählt gewise bie beimlichften Geschich-Babrend ber Wagen unerbittlich vorbeifuhr, schaut' ich noch oft zurück, um die bläulichen Rauchfäulen aus den kleinen Schornsteinen steigen zu feben, und es regnete bann immer ftarter, außer mir und in mir, dafe mir fast die Tropfen aus ben Augen beraustamen.

Oft hob sich auch mein Herz, und trot bem schlechten Wetter klomm es zu ben Leuten, bie gang oben auf ben Bergen wohnen, und vielleicht

taum einmal im Leben herabkommen, und Wenig erfahren von Dem, was hier unten geschieht. Sie sind deskhalb um Nichts minder fromm und glücklich. Bon der Politik wissen sie Nichts, als daß sie einen Kaiser haben, der einen weißen Rock und rothe Hosen trägt; Das hat ihnen der alte Ohm erzählt, der es selbst in Insbruck gehört von dem schwarzen Sepperl, der in Wien gewesen. Als nun die Patrioten zu ihnen hinaufkletterten und ihnen beredtsam vorstellten, daß sie jetzt einen Fürsten bekommen, der einen blauen Rock und weiße Hosen trage, da griffen sie zu ihren Büchsen, und küsten Weib und Kind, und stiegen von den Vergen hinab, und ließen sich todtschlagen für den weißen Rock und die lieben alten rothen Hosen.

Im Grunde ist es auch Dasselbe, für was man ftirbt, wenn nur für etwas Liebes gestorben wird, und so ein warmer, treuer Tod ist besser, als ein kaltes, treuloses Leben. Schon allein die Lieber von einem solchen Tode, die süßen Reime und lichten Worte erwärmen unser Herz, wenn feuchte Nebelluft und zudringliche Sorgen es bestrüben wollen.

Biel' solcher Lieber klangen burch mein Herz, als ich über die Berge Throl's bahinfuhr. Die traulichen Tannenwälber rauschten mir so manch' vergessens Liebeswort ins Gebächtnis zuruck. Besonders wenn mich die großen blauen Bergseen so unergründlich sehnsüchtig anschauten, dann dachte ich wieder an die beiden Kinder, die sich so lieb gehabt und zusammen gestorben sind. Es ist eine veraltete Geschichte, die auch jetzt Niemand mehr glaubt, und die ich selbst nur aus einigen Liederreimen kenne.

> "Es waren zwei Königskinder, Die hatten einander fo lieb, Sie konnten beisammen nicht kommen, Das Wasser war viel zu tief — "

Diese Worte fingen von selbst wieder an in mir zu klingen, als ich bei einem von jenen blauen Seen am jenseitigen Ufer einen kleinen Knaben und am diesseitigen ein kleines Mädchen stehen sah, die Beide in der bunten Bolkstracht, mit bebänderten, grünen Spithütchen auf dem Ropfe, gar wunderliedlich gekleidet waren, und sich hinsüber und herüber grüßten —

Sie konnten beisammen nicht kommen, Das Waffer war viel zu tief.

## Rapitel XIII.

3m füdlichen Throl klärte fich bas Wetter auf, die Sonne von Italien ließ icon ihre Mabe fühlen. die Berge murden marmer und glanzender, ich fab icon Weinreben, die fich daran binaufrankten, und ich konnte mich icon öfter jum Wagen binauslehnen. Wenn ich mich aber hinauslehne, fo lebnt fich mein Berg mit mir hinaus, und mit bem Bergen all feine Liebe, feine Wehmuth und seine Thorheit. Es ist mir oft geschehen, daß bas arme Berg baburch von ben Dornen gerriffen murbe, wenn es fich nach ben Rosenbuschen, die am Wege blübten, binauslehnte, und die Rofen Throl's find nicht häselich. Als ich durch Steinach fuhr und ben Markt befah, worauf Immermann ben Sandwirth Bofer mit feinen Befellen auftreten lafft, ba fand ich, bafe ber Markt für eine Insurgenten-

Berfammlung viel zu tlein mare, aber noch immer groß genug ift, um fich barauf zu berlieben. find ba nur ein paar weiße Bauschen, und aus einem fleinen Fenfter gudte eine fleine Sandwirthin und zielte und ichofe aus ihren großen Augen; ware ber Wagen nicht schnell vorübergerollt, und batte fie Beit gehabt noch einmal zu laben, fo mare ich gewise geschoffen. Ich rief: Rutscher, fahr gu, mit einer folden Schon-Elin ift nicht zu fpagen; bie steckt Ginem bas Saus über bem Ropf in Brand. Als gründlicher Reifender muß ich auch anführen, bafe die Frau Wirthin in Sterzing zwar felbst eine alte Frau ift, aber bafür zwei junge Töchterlein bat, die Ginem das Berg, wenn es ausgeftiegen ift, durch ihren Anblid recht mohlthatig erwärmen. Aber bich barf ich nicht vergeffen, bu iconfte von Allen, bu icone Spinnerin an ben Marten Italiens! D hättest du mir, wie Ariadne bem Thefeus, den Faden beines Befpinnftes gegeben, um mich zu leiten burch bas Labhrinth biefes Lebens, jest mare ber Minotauros icon befiegt, und ich wurde dich lieben und fuffen und niemals verlaffen!

Es ift ein gutes Zeichen, wenn die Beiber lacheln, fagt ein dinefischer Schriftsteller, und ein beutscher Schriftsteller war eben biefer Meinung,

ale er in Subtyrol, wo Italien beginnt, einem Berge vorbeitam, an beffen Fuße auf einem nicht febr boben Steindamm eines von jenen Sauschen stand, die mit ihrer traulichen Galerie und ihren naiven Malereien uns fo lieblich ansehen. Auf ber einen Seite ftand ein großes bolgernes Rrucifix, das einem jungen Weinftock als Stüte biente, fo daß es fast schaurig beiter aussab, wie das Leben ben Tob, die faftig grünen Reben ben blutigen Leib und die gefreuzigten Arme und Beine des Beilands umrankten. Auf ber anberen Seite bes Bauschens ftand ein runder Taubenkofen, deffen gefiedertes Boltchen flog bin und ber, und eine gang befonbers anmuthig weiße Taube fag auf bem bubichen Spitbachlein, bas wie die fromme Steinkrone einer Beiligennische über bem Saupte ber iconen Spinnerin bervorragte. Diefe fag auf der kleinen Galerie und fpann, nicht nach ber beutschen Spinnradmethobe, sondern nach jener uralten Beife, wo ein flachsumzogener Woden unter bem Arme gehalten wird, und ber abgesponnene Faden an ber freihangenden Spindel binunterläuft. So fpannen bie Ronigstöchter in Griechenland, fo fpinnen noch jest die Parzen und alle Italianerinnen. Sie fpann und lächelte, unbeweglich fag die Taube über ihrem Saupte, und über bem Saufe felbft ragten binten

bie hohen Berge, beren Schneegipfel die Sonne beschien, daß fie aussahen wie eine ernste Schutzwache von Riesen mit blanken Helmen auf den Häuptern.

Sie fpann und lächelte, und ich glaube, fie bat mein Berg festgesponnen, mabrend ber Bagen etwas langfamer vorbeifuhr megen des breiten Stromes ber Gifach, die auf der anderen Seite bes Wegs babinichofe. Die lieben Buge famen mir ben gangen Tag nicht aus bem Bedachtnis, überall fab ich jenes bolbe Antlit, bas ein griechischer Bildhauer aus bem Dufte einer weißen Rose geformt zu baben ichien, gang fo bingebaucht gart, fo überfelig ebel. wie er es vielleicht einst als Bungling geträumt in einer blübenden Frühlingenacht. Die Augen freilich batte fein Grieche ertraumen und noch weniger begreifen fonnen. 3ch aber fab fie und begriff fie, diefe romantifchen Sterne, die fo gauberhaft die antite Berrlichfeit beleuchteten. Den . ganzen Tag fab ich biese Augen, und ich träumte bavon in ber folgenden Nacht. Da fag fie wieber und lächelte, die Tauben flatterten hin und her wie Liebesengel, auch die weiße Taube über ihrem Haupte bewegte mystisch die Flügel, hinter ihr boben fich immer gewaltiger die behelmten Bachter, bor ihr bin jagte ber Bach, immer flurmischer und wilder, die Weinreben umrankten mit angstlicher Haft bas gekreuzigte Holzbild, bas fich schmerzlich regte und die leidenden Augen öffnete und aus ben Wunden blutcte — sie aber spann und lächelte, und an dem Faden ihres Wodens, gleich einer tanzenden Spindel, hing mein eigenes Herz.

### Kapitel XIV.

Während die Sonne immer schöner und herrlicher aus dem Himmel hervordlühte, und Berg
und Burgen mit Goldschleiern umkleidete, wurde
es auch in meinem Herzen immer heißer und leuchtender, ich hatte wieder die ganze Brust voll Blumen, und diese sproßten hervor und wuchsen mir
gewaltig über den Kopf, und durch die eignen
Herzblumen hindurch lächelte wieder himmlisch die
schöne Spinnerin. Befangen in solchen Träumen,
selbst ein Traum, kam ich nach Italien, und da
ich während der Reise schon ziemlich vergessen
hatte, das ich dorthin reiste, so erschrak ich fast,
als mich all' die großen italiänischen Augen ansahen, und das buntwerwirrte italiänische Leben
mir leibhaftig, heiß und summend, entgegenströmte.

Es geschah Dieses aber in ber Stadt Trient, wo ich an einem schönen Sonntag bes Nachmittage ankam, jur Beit, mo bie Site fich legt und bie Italianer auffteben und in ben Stragen aufund abspazieren. Diefe Stadt liegt alt und gebrochen, in einem weiten Rreife von blübend grunen Bergen, bie wie ewig junge Götter auf bas moriche Menschenwert berabseben. Gebrochen und morich liegt baneben auch die bobe Burg, die einft die Stadt beherrichte, ein abenteuerlicher Bau aus abenteuerlicher Zeit, mit Spigen, Borfprüngen, Binnen und mit einem breitrunden Thurm, worin nur noch Gulen und öftreichische Invaliden baufen. Auch die Stadt felbst ift abenteuerlich gebaut, und wundersam wird Einem zu Sinn beim ersten Anblick biefer uralterthumlichen Saufer mit ihren verblichenen Frestos, mit ihren gerbrodelten Beiligenbildern, mit ihren Thurmden, Erfern, Gitterfensterden und jenen bervorftebenden Biebeln, die eftrabenartig auf grauen, alterichmachen Bfeilern ruben, welche felbft einer Stüte bedürften. Solcher Anblid mare allgu wehmuthig, wenn nicht die Natur diese abgestorbenen Steine mit neuem Leben erfrischte, wenn nicht fuße Beinreben jene gebrechlichen Pfeiler, wie die Bugend bas Alter, innig und gartlich umrankten, und wenn nicht noch fugere Dabchengefichter aus

jenen trüben Bogenfenstern hervorgudten, und über ben deutschen Frembling lächelten, der wie ein schlafwandelnder Träumer durch die blühenden Ruinen einherschwantt.

3ch war wirklich wie im Traum, wie in einem Traume, wo man fich auf irgend Etwas befinnen will, was man ebenfalls einmal geträumt hat. 3ch betrachtete abmechselnd bie Baufer und die Menichen, und ich meinte fast, biese Saufer batte ich einst in ihren befferen Tagen gefeben, als ihre bubichen Malereien noch farbig glanzten, als bie golbenen Zieraten an ben Genfterfriefen noch nicht so geschwärzt waren, und als die marmorne Mabonna, die das Rind auf dem Arme trägt, noch ihren wunderschönen Ropf aufhatte, ben jest die bilberfturmende Zeit so pobelhaft abgebrochen. Auch bie Befichter ber alten Frauen schienen mir fo befannt, es fam mir vor, ale maren fie berausgeschnitten aus jenen altitalianischen Gemalben, bie ich einst als Anabe in der Duffelborfer Galerie gefeben babe. Ebenfalls die alten Manner ichienen mir fo langft-vergeffen mobibefannt, und fie fcauten mich an mit ernften Augen, wie aus ber Tiefe eines Babrtausends. Sogar die feden jungen Mabden hatten so etwas jahrtausenblich Berftorbenes und doch wieder blübend Aufgelebtes, daß mich faft

ein Grauen anwandelte, ein fußes Grauen, wie ich es einft gefühlt, als ich in ber einsamen Mitternacht meine Lippen preste auf die Lippen Maria's, einer munderschönen Frau, die bamals gar feinen Fehler hatte, außer bafe fie tobt mar. Dann aber mufft' ich wieber über mich felbft lacheln, und es wollte mich bebunten, ale fei die gange Stadt nichts Anderes als eine hübsche Novelle, die ich einst einmal gelesen, ja, die ich selbst gedichtet, und ich sei jest in mein eigenes Bedicht bineingezaubert worden, und erschräfe vor den Bebilden meiner eigenen Schöpfung. Bielleicht auch, bacht' ich, ift das Ganze wirklich nur ein Traum, und ich hätte berglich gern einen Thaler für eine einzige Ohrfeige gegeben, blog um badurch zu erfahren, ob ich machte ober schlief.

Wenig fehlte, und ich hatte diesen Artikel noch wohlseiler eingehandelt, als ich an der Ece des Marktes über die dicke Obstfrau hinstolperte. Sie begnügte sich aber damit, mir einige wirkliche Feigen an die Ohren zu werfen, und ich gewann dadurch die Überzeugung, daß ich mich in der wirklichsten Wirklichkeit befand, mitten auf dem Marktplatz von Trient, neben dem großen Brunnen, aus dessen kupfernen Tritonen und Delphinen die silsberklaren Wasser gar lieblich ermunternd empors

sprangen. Links stand ein alter Ballazzo, beffen Bande mit bunt allegorischen Figuren bemalt maren, und auf beffen Terraffe einige grau öftreichische Solbaten jum Beldenthume abgerichtet murben. Rechts ftand ein gothisch lombardisch tapricioses Bauslein, in beffen Innerm eine fuße, flatterhafte Madchenstimme fo fect und luftig trillerte, das bie verwitterten Mauern bor Bergnugen ober Baufälligfeit gitterten, mabrend oben aus dem Spitfenfter eine fcwarze, labyrinthifch gefräufelte, tomödiantenhafte Frisur berausgucte, worunter fcarfgezeichnetes, bunnes Geficht bervortrat, nur auf ber linken Bange geschminkt mar, und baber aussah wie ein Pfanntuchen, ber erft auf einer Seite gebacken ift. Bor mir aber, in ber Mitte, ftand ber uralte Dom, nicht groß, nicht bufter, fondern wie ein beiterer Greis, recht bejahrt zutraulich und einladend.

### Rapitel XV.

Als ich ben grunseidenen Borhang, ber ben Eingang bes Doms bebedte, gurudichob eintrat in bas Gotteshaus, murbe mir Leib und Berg angenehm erfrischt von ber lieblichen Luft, bie bort wehte, und von bem befanftigend magiichen Lichte, bas burch die buntbemalten Fenfter auf bie betende Berfammlung berabflofe. Es waren meiftens Frauenzimmer, in langen Reiben bingeftredt auf ben niebrigen Betbanten. Sie beteten blog mit leifer Lippenbewegung, und fächerten fich babei beständig mit großen grunen Sachern, fo dafs man Richts borte, als ein unaufhörlich beimliches Wispern, und Nichts fab als Facherschlag und webende Schleier. Der knarrende Tritt meiner Stiefeln ftorte manche icone Andacht, und große

katholische Augen sahen mich an, halb neugierig, halb liebwillig, und mochten mir wohl rathen, mich ebenfalls hinzustreden und Seelenfiesta zu halten.

Babrlich, ein folcher Dom mit feinem gebampften Lichte und feiner webenden Ruble ift ein angenehmer Aufenthalt, wenn braugen greller Connenschein und brudenbe Site. Davon bat man gar feinen Begriff in unserem protestantischen Nordbeutschland, wo die Rirchen nicht fo tomfortabel gebaut find, und bas Licht fo frech burch bie unbemalten Bernunfticheiben bineinschiefet, und felbft bie fühlen Predigten vor ber Site nicht genug schützen. Man mag fagen, was man will, ber Ratholicismus ift eine gute Sommerreligion. Es läfft fich gut liegen auf ben Banten biefer alten Dome, man genießt bort bie fühle Andacht, ein beiliges Dolce far niente, man betet und träumt und funbigt in Gebanken, die Madonnen nicken fo verzeis bend aus ihren Rifchen, weiblich gefinnt verzeihen fie fogar, wenn man ihre eignen bolben Buge in bie fündigen Bedanken verflochten bat, und gum Überfluß steht noch in jeder Ece ein brauner Nothstuhl bes Bewissens, wo man fich feiner Gunben entledigen fann.

In einem solchem Stuhle faß ein junger Monch mit ernfter Miene; bas Gesicht ber Dame,

#### Kapited XVI.

Als ich wieber über ben Marktplat ging, grufte mich an ber Ede bie bereits ermabnte Obstfrau recht freundlich und recht zutraulich, als waren wir alte Befannte. Gleichviel, bacht' ich, wie man eine Befanntichaft macht, wenn man nur mit einander befannt wirb. Ein paar an die Ohren geworfene Feigen sind zwar nicht immer die beste Introduktion; aber ich und die Obstfrau 'faben une jest boch fo freundlich an, ale batten wir uns . wechselseitig bie besten Empfehlungs= fcreiben überreicht. Die Frau hatte auch feineswegs ein übles Aussehn. Sie mar freilich ichon etwas in jenem Alter, wo die Zeit unsere Dienstjahre mit fatalen Chevets auf die Stirne anzeichnet, . jeboch bafür mar fie auch besto forpulenter, und mas fie an Bugend eingebuft, Das batte fie an

Gewicht gewonnen. Dazu trug ihr Geficht noch immer die Spuren großer Schonheit, und wie auf alten Töpfen ftand barauf geschrieben: "Lieben und geliebt zu werben ift bas größte Blud auf Erben." Bas ihr aber ben foftlichften Reig verlieb, Das war bie Frifur, die gefräuselten Loden, freideweiß gepubert, mit Bomabe reichlich gebüngt, und ibbllisch mit weißen Glodenblumen burchschlungen. 36 betrachtete biefe Frau mit berfelben Aufmertfamkeit, wie irgend ein Antiquar feine ausgegrabenen Marmortorfos betrachtet, ich fonnte an jener lebenden Menschenruine noch Biel mehr ftudieren, ich konnte die Spuren aller Civilisationen 3taliens an ihr nachweisen, ber etrustischen, romiichen, gothischen, lombardischen, bis berab auf die gepubert moberne, und recht intereffant mar mir bas civilifierte Wefen biefer Frau im Kontraft mit Bewerb und leidenschaftlicher Gewöhnung. minder interessant waren mir die Gegenstände ihres Bewerbes, die frischen Mandeln, die ich noch nie in ihrer urfprünglich grunen Schale gefeben, und bie buftig frifchen Feigen, die bochaufgeschüttet lagen, wie bei uns die Birnen. Auch die großen Rörbe mit frischen Citronen und Orangen ergötten mich; und, wunderlieblicher Anblid! in einem leeren Rorbe baneben lag ein bilbiconer Anabe; ber ein

fleines Glöcken in den Händen hielt, und während jetzt die große Domglocke läutete, zwischen
jedem Schlag derselben mit seinem kleinen Glöckchen klingelte, und dabei so weltvergessen selig in
den blauen Himmel hineinlächelte, daß mir selbst
wieder die drolligste Kinderlaune im Gemüthe aufstieg, und ich mich wie ein Kind vor die lachenden
Körbe hinstellte und naschte und mit der Obstfrau
diskurierte.

Wegen meines gebrochenen Italianischsprechens bielt fie mich im Unfang für einen Englander; aber ich geftand ibr, bafe ich nur ein Deutscher fci. Sie machte fogleich viele geographische, ötonomische, bortologische, klimatische Fragen über Deutschland, und wunderte fich, als ich ihr ebenfalls geftand, bafe bei une feine Citronen machfen, bafe wir die wenigen Citronen, die wir aus 3talien befommen, febr preffen muffen, wenn wir Bunich machen, und bafe wir bann aus Berzweiflung befto mehr Rum jugießen. Ach, liebe Frau! fagte ich ihr, in unserem Lande ift es fehr froftig und feucht, unfer Sommer ift nur ein grunange= strichener Winter, fogar die Sonne muß bei uns eine Sade von Flanell tragen, wenn fie fich nicht erfälten will; bei diesem gelben Flanellsonnenschein tonnen unfere Früchte nimmermehr gebeiben, fie

sehen verdrießlich und grün aus und, unter uns gesagt, das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Üpfel. Was die Feigen betrifft, so müssen wir sie ebenfalls, wie die Citronen und Oransen, aus fremden Ländern beziehen, und durch das lange Reisen werden sie dumm und mehlig; nur die schlechteste Sorte können wir frisch aus der ersten Hand bekommen, und diese ist so ditter, daß, wer sie umsonst bekommt, noch obendrein eine Realinjurienklage anstellt. Bon den Mandeln haben wir blos die geschwollenen. Kurz, uns fehlt alles edle Obst, und wir haben Richts als Stachelsbeeren, Birnen, Haselnüsse, Zwetschen und ders gleichen Pöbel.

## Rapitel XVII.

3ch freute mich wirklich, schon gleich bei meiner Ankunft in Italien eine gute Bekanntichaft gemacht zu haben, und hatten mich nicht wichtige Befühle nach Suben bingezogen, fo mare ich por ber Sand in Trient geblieben, bei ber guten Obstfrau, bei ben guten Feigen und Mandeln, bei bem fleinen Glodner und, foll ich die Bahrheit fagen, bei ben iconen Madchen, die rudelmeife vorbeis ftrömten. 3ch weiß nicht, ob andere Reisende bier bas Beiwort "schön" billigen werben; mir aber gefielen die Trienterinnen gang ausnehmend gut. Es war just die Sorte, die ich liebe — und ich liebe biefe blaffen, elegischen Befichter, mo bie großen, ichwarzen Augen fo liebestrant beraus= ftrahlen; ich liebe auch ben dunkeln Teint jener ftolgen Balfe, die icon Phobus geliebt und braun

geküsst hat; ich liebe sogar jene überreifen Nacken, worin purpurne Pünktchen, als hätten lüsterne Bögel daran gepickt; vor Allem aber liebe ich jenen genialen Gang, jene stumme Musik des Leibes, jene Glieder, die sich in den süßesten Rhythmen bewegen, üppig, schmiegsam, göttlich liederlich, sterbefaul, dann wieder ätherisch erhaben, und immer hochpoetisch. Ich liebe Dergleichen, wie ich die Poesie selbst liebe, und diese melodisch beswegten Gestalten, dieses wunderbare Menschenstoncert, das an mir vorüberrauschte, fand sein Echo in meinem Herzen, und weckte darin die verswandten Töne.

Es war jetzt nicht mehr die Zaubermacht der ersten Überraschung, die Märchenhaftigkeit der wildsfremben Erscheinung, es war schon der ruhige Geist, der, wie ein wahrer Kritiker ein Gedicht liest, jene Frauenbilder mit entzückt besonnenem Auge betrachtete. Und bei solcher Betrachtung entdeckt man viel, viel Trübes, den Reichthum der Bergangenheit, die Armuth der Gegenwart und den zurückgebliebenen Stolz. Gern möchten die Töchter Trient's sich noch schmücken wie zu den Zeiten des Konciliums, wo die Stadt blühte in Sammt und Seide; aber das Koncilium hat Wenig ausgerichtet, der Sammt ist abgeschabt, die Seide

zerfett, und den armen Kindern blieb Richts als fümmerlicher Flitterftaat, ben fie in ber Boche ängstlich iconen, und womit fie fich nur bes Sonn-Manche aber entbebren auch biefer taas puten. Refte eines verschollenen Luxus, und muffen fich mit allerlei ordinären und wohlfeilen Fabrifaten unsers Zeitalters bebelfen. Da giebt es nun gar rührende Kontrafte zwischen Leib und Rleid; ber feingeschnittene Mund scheint fürftlich gebieten gu burfen, und wird höhnisch überschattet von einem armseligen Bafthut mit gerknitterten Bapierblumen, ber ftolzeste Busen wogt in einer Rrause von plump falichen Barnspigen, und die geiftreichften Buften umschließt ber bummfte Rattun. Wehmuth, bein Name ift Kattun, und zwar braungestreifter Rattun! Denn ach! nie bat mich etwas wehmuthiger gestimmt, als der Anblick einer Trienterin, die an Beftalt und Befichtefarbe einer marmornen Böttin glich, und auf biefem antit eblen Leib ein Rleib von braungeftreiftem Rattun trug, fo bafe es ausfab, ale fei die fteinerne Riobe plötlich luftig ge= worden, und habe fich mastiert in unfere moderne Rleintracht, und ichreite bettelftolg und grandios unbeholfen burch die Straffen Trient's.

# Kapitel XVIII.

Als ich nach der Locanda dell' Grande Europa zurücksehrte, wo ich mir ein gutes Pranzo
beftellt hatte, war mir wirklich so wehmüthig zu
Sinn, das ich nicht effen konnte, und Das will Biel sagen. Ich setzte mich vor die Thüre der
nachbarlichen Botega, erfrischte mich mit Sorbet,
und sprach in mich hinein:

Grillenhaftes Herz! jett bist bu ja in Italien — warum tirilirst bu nicht? Sind vielleicht bie alten beutschen Schmerzen, bie kleinen Schlangen, die sich tief in dir verkrochen, jett mit nach Italien gekommen, und sie freuen sich jett, und eben ihr gemeinschaftlicher Jubel erregt nun in der Brust jenes pittoreske Weh, das darin so seltsam sticht und hüpft und pfeist? Und warum sollten sich bie alten Schmerzen nicht auch einmal freuen?

Sier in Italien ift es ja fo fcon, bas Leiben felbst ift bier fo icon, in biefen gebrochenen Marmorpallazzos klingen die Seufzer viel romantischer als in unferen netten Biegelbauschen, unter jenen Lorberbäumen läfft fich viel wolluftiger weinen als unter unseren murrisch zadigen Tannen, und nach ben idealischen Wolfenbildern des himmelblauen Italiens läfft fich viel füßer hinaufschmachten als nach dem aschgrau deutschen Werkeltagshimmel, wo fogar die Wolfen nur ehrliche Spiegburgerfragen ichneiden und langweilig berabgabnen! Bleibt nur in meiner Bruft, ihr Schmerzen! ibr findet nirgende ein befferes Unterfommen. 3hr feid mir lieb uud werth, und Reiner weiß euch beffer zu begen und zu pflegen als ich, und ich geftebe euch, ihr macht mir Bergnügen. Und überhaupt, mas ift benn Bergnugen? Bergnugen ift Richts als ein bochft angenehmer Schmerz.

Ich glaube, die Musik, die, ohne das ich darauf achtete, vor der Botega erklang, und einen Kreis von Zuschauern schon um sich gezogen, hatte melodramatisch diesen Monolog begleitet. Es war ein wunderliches Trio, bestehend aus zwei Mänsnern und einem jungen Mädchen, das die Harfe spielte. Der Eine von jenen Beiden, winterlich geskleidet in einen weißen Flausrock, war ein stämmiger

Mann mit einem bidrothen Banditengeficht, bas aus ben ichmargen Saupt- und Barthaaren wie ein brobender Romet bervorbrannte, und amifchen ben Beinen hielt er eine ungeheure Bafegeige, bie er fo muthend ftrich, als habe er in ben Abruggen einen armen Reisenden niedergeworfen und wolle ibm geschwinde die Gurgel abfiedeln; ber Andere war ein langer, bagerer Breis, beffen moriche Bebeine in einem abgelebt fcmargen Anzuge fchlotterten, und beffen ichneeweiße Saare mit feinem Buffogefang und feinen närrischen Rapriolen gar fläglich fontraftierten. Ift es icon betrübend, wenn ein alter Mann die Chrfurcht, die man feinen Sabren ichuidig ift, aus Roth vertaufen und fich gur Poffenreigerei bergeben muß: wie viel trubfeliger ift es noch, wenn er Solches in Wegenwart ober gar in Gefellichaft feines Rindes thut! Und jenes Madchen mar die Tochter des alten Buffo, und fie accompagnierte mit der Barfe die unwur: bigften Spage bes greifen Baters, ober ftellte auch die Harfe bei Seite und sang mit ihm ein komifches Duett, wo er einen verliebten alten Becten und fie feine junge nedische Amante vorstellte. Obendrein schien das Mädchen kaum aus Rinderjahren getreten zu fein, ja es schien, als babe man das Rind, ebe es noch jur Bungfrau-

lichkeit gelangt mar, gleich zum Beibe gemacht, und zwar zu feinem züchtigen Weibe. Daber bas bleichfüchtige Welfen und ber judende Mifsmuth bes iconen Befichtes, beffen ftolzgeschwungene Formen jedes ahnende Mitleid gleichsam verhöhn= ten; daber die verborgene Rümmerlichkeit der Augen, die unter ihren schwarzen Triumphbogen berausforbernd leuchteten; daber ber tiefe Schmerzenston, ber fo unbeimlich fontraftierte mit ben lachend schönen Lippen, benen er entschlüpfte; baber die Rranthaftigfeit der übergarten Glieder, bie ein furges, angftlich violettes Seibenfleibchen Dabei flaggten so tief als möglich umflutterte. grellbunte Atlasbander auf dem verjährten Strobbut, und die Bruft zierte gar finnbilblich eine offne Rosenknospe, die mehr gewaltsam aufgeriffen als in eigener Entfaltung aus ber grünen Sulle. bervorgeblüht zu fein ichien. Indeffen, über bem ungludlichen Madchen, diefem Frühling, den ber Tod icon verderblich angehaucht, lag eine unbefcreibliche Anmuth, eine Grazie, die fich in jeder Miene, in jeder Bewegung, in jedem Tone fundgab, und felbft bann nicht gang verleugnete, wenn fie mit vorgeworfenem Leibchen und ironischer Lüsternheit bem alten Bater entgegen tangelte, ber eben fo unfittsam mit vorgestrechtem Bauchgerippe

zu ihr heranwackelte. Je frecher sie sich gebärdete, besto tieferes Mitleiden slößte sie mir ein, und wenn ihr Gesang dann weich und wunderbar aus ihrer Brust hervorstieg und gleichsam um Berzeihung bat, dann jauchzten in meiner Brust die kleinen Schlangen, und bissen sich vor Bergnügen in den Schwanz. Auch die Rose schien mich dann wie bittend anzusehen, einmal sah ich sie sogar erzittern, erbleichen — aber in demselben Augenzblicke schlugen die Triller des Mädchens um so lachender in die Höhe, der Alte meckerte noch verzliebter, und das rothe Kometgesicht marterte seine Bratsche so grimmig, dass sie die entsetzlich drolzligsten Töne von sich gab, und die Zuhörer noch toller jubelten.

## Kapitel XIX.

Es war ein echt italianisches Musikstud, aus irgend einer beliebten Opera Buffa, jener wundersamen Gattung, die dem Humor den freiesten Spielraum gewährt, und worin er sich all seiner springenden Lust, seiner tollen Empfindelei, seiner lachenden Behmuth und seiner lebenssüchtigen Todesbegeisterung überlassen kann. Es war ganz Rossini'sche Beise, wie sie sich im Barbier von Sevilla am lieblichsten offenbart.

Die Berächter italianischer Musik, die auch bieser Gattung den Stab brechen, werden einst in der Hölle ihrer wohlverdienten Strafe nicht entsgehen, und sind vielleicht verdammt, die lange Ewigkeit hindurch nichts Anderes zu hören, als Fugen von Sebastian Bach. Leid ist es mir um so manchen meiner Kollegen, z. B. um Rellstab,

ber ebenfalls biefer Berbammnis nicht entgeben wird, wenn er fich nicht vor feinem Tode ju Roffini bekehrt. Roffini, divino maestro, Helios von Italien, der du beine flingenden Strahlen über bie Welt verbreiteft! verzeih meinen Landsleuten, die bich laftern auf Schreibpapier und auf Loschpapier! 3ch aber erfreue mich beiner golbenen Tone, beiner melodischen Lichter, beiner funkelnden Schmetterlingsträume, die mich fo lieblich umgauteln und mir bas Berg tuffen wie mit Lippen ber Grazien! Divino maestro, verzeih meinen armen Landsleuten, bie beine Tiefe nicht feben, weil bu fie mit Rofen bedectft, und benen bu nicht gedankenschwer und gründlich genug bift, weil du fo leicht flatterft, fo gottbeflügelt! - Freilich, um die heutige italiani= iche Mufit zu lieben und durch die Liebe zu verftehn, muß man das Bolk felbft vor Augen haben, feinen Simmel, feinen Charafter, feine Mienen, feine Leiden, feine Freuden, furz feine gange Beichichte, von Romulus, ber bas beilige romische Reich geftiftet, bis auf die neueste Zeit, wo es ju Grunde ging unter Romulus Auguftulus II. Dem armen gefnechteten Italien ift ja bas Sprechen verboten, und es darf nur burch Mufit die Befühle seines Bergens tundgeben. All fein Groll gegen frembe Berrichaft, feine Begeisterung für

die Freiheit, sein Wahnsinn über das Gefühl der Ohnmacht, seine Wehmuth bei der Erinnerung an vergangene Herrlichkeit, dabei sein leises Hoffen, sein Lauschen, sein Lechzen nach Hulse, alles Dieses verkappt sich in jene Melodieen, die von grotesker Lebenstrunkenheit zu elegischer Weichheit herabgleiten, und in jene Pantomimen, die von schmeischelnden Karessen zu brohendem Ingrimm übersschnappen.

Das ift ber esoterische Sinn ber Opera Buffa. Die eroterische Schildmache, in beren Gegenwart fie gefungen und bargeftellt wird, abnt nimmermehr bie Bebeutung biefer beiteren Liebesgeschichten, Liebesnöthen und Liebesnedereien, worunter ber Stalianer feine tödlichften Befreiungsgebanken verbirgt, wie harmodius und Ariftogiton ihren Dolch verbargen in einem Rranze von Mhrten. ift halt narrisches Beug, fagt die eroterische Schildwache, und es ift gut, bafe fie Richts mertt. Denn fonft wurde ber Impressario mitsammt ber Brima Donna und dem Primo Uomo bald jene Bretter betreten, die eine Festung bedeuten; es murbe eine Untersuchungstommission niedergesett werben, alle staatsgefährliche Triller und revolutionärrische Roloraturen famen ju Protofoll, man murbe eine Menge Arlefine, bie in weiteren Bergweigungen

ì

verbrecherischer Umtriebe verwickelt find, auch den Tartaglia, ben Brighella, fogar ben alten bebachtigen Bantalon arretieren, dem Dottore von Bologna wurde man bie Bapiere versiegeln, er felbft wurde fich in noch größeren Berdacht bineinschnattern, und Rolumbine mußte fich über diefes Familienunglud bie Augen roth weinen. 3ch bente aber, bafe folches Ungluck noch nicht über biefe guten Leute bereinbrechen wird, indem die italianischen Demagogen pfiffiger find ale die armen Deutschen, bie, Ahnliches beabsichtigend, sich als schwarze Narren mit schwarzen Narrentappen vermummt hatten, aber fo auffallend trubfelig ausfaben und bei ihren gründlichen Rarrensprüngen, die fie Turnen nannten, fich fo gefährlich anstellten und fo ernfthafte Befichter ichnitten, bafe die Regierungen endlich aufmertfam werden und fie einsteden mußten.

### Kapitel XX.

Die kleine Harfenistin muste wohl bemerkt haben, bas ich, während sie sang und spielte, oft nach ihrer Busenrose hinblickte, und als ich nachher auf den zinnernen Teller, womit sie ihr Honorar einsammelte, ein Geldstück hinwarf, das nicht
allzuklein war, da lächelte sie schlau, und frug
heimlich, ob ich ihre Rose haben wolle.

Nun bin ich aber ber höflichste Mensch von ber Welt, und um die Welt! möchte ich nicht eine Rose beleidigen, und sei es auch eine Rose, die sich schon ein bischen verduftet hat. Und wenn sie auch nicht mehr, so bacht' ich, ganz frisch riecht, und nicht mehr im Geruche der Tugend ist, wie etwa die Rose von Saron, was kummert es mich, ber ich ja doch den Stockschunfen habe! Und nur die Wenschen nehmen's so genau. Der Schmetters

ling fragt nicht erst die Blume: Hat schon ein Anderer dich gekust? Und Diese fragt nicht: Hast du schon eine Andere umflattert? Dazu kam noch, bas die Nacht hereinbrach, und des Nachts, bacht' ich, sind alle Blumen grau, die sündigste Rose eben so gut wie die tugendhafteste Petersilie. Kurz und gut, ohne allzu langes Zögern sagte ich zu der kleinen Harfenistin: S1, signora — —

Dent nur nichts Böses, lieber Leser. Es war bunkel geworden, und die Sterne sahen so klar und fromm herab in mein Herz. Im Herzen selbst aber zitterte die Erinnerung an die todte Maria. Ich dachte wieder an jene Nacht, als ich vor dem Bette stand, worauf der schöne blasse Leib lag, mit sansten, stillen Lippen — Ich dachte wieder an den souderbaren Blick, den mir die alte Frau zuwarf, die bei der Leiche wachen sollte und mir ihr Amt auf einige Stunden überließ — Ich dachte wieder an die Nachtviole, die im Glase auf dem Tische stand und so seltsam duftete — Auch durchschauerte mich wieder der Zweisel, ob es wirklich ein Windzug war, wovon die Lampe erlosch. Ob wirklich kein Dritter im Zimmer war?

## Kapitel XXI.

3ch ging balb zu Bette, schlief balb ein und verwickelte mich in närrische Träume. Ich träumte mich nämlich wieder einige Stunden gurud, ich fam wieder an in Trient, ich ftaunte wieder wie vorher, und jett um fo mehr, da lauter Blumen ftatt Menichen in ben Strafen spazieren gingen. Da mandelten glühende Relfen, die fich wolluftig facherten, fofettierenbe Balfaminen, Spacinthen mit hübschen leeren Glodenköpfchen, binterber ein Troß von schnurrbärtigen Narciffen und tolpelhaften Rittersporen. Un ber Ede gantten fich zwei Dagliebchen. Mus bem Fenfter eines alten Saufes von franthaftem Aussehen gudte eine gesprenkelte Levkoje, gar närrisch buntgeputt, und hinter ihr erklang eine niedlich duftende Beilchenstimme. Auf dem Balton bes großen Balazzos am Martte war ber gange

ı

Abel versammelt, die bobe Noblesse, nämlich jene Liljen, die nicht arbeiten und nicht spinnen und fich boch eben fo prachtig bunten wie Ronig Sa-Lomon in all feiner Herrlichkeit. Auch die bide Obstfrau glaubte ich bort zu feben; boch als ich genauer hinblicte, mar es nur eine verwinterte Ranunkel, die gleich auf mich loskeifte: "Was wollen Sie unreife Bluthe? Sie faure Burte? Sie orbinare Blume mit man eenen Stoobfaben? 3ch will Ihnen ichon begießen!" Bor Angst eilte ich in ben Dom, und überrannte faft ein altes bintenbes Stiefmütterden, das fich von einem Banfeblumden bas Bebetbuch nachtragen ließ. 3m Dome aber war es wieder recht angenehm; in langen Reihen saken da Tulven von allen Karben und bewegten andachtig die Röpfe. Im Beichtstuhl fag ein fcmarger Rettig, und vor ibm fniete eine Blume, beren Beficht nicht zum Boricein fam. Doch fie buftete fo wohlbekannt ichauerlich, bafe ich feltsamerweise wieder an die Nachtviole bachte, die im Zimmer ftand, wo die todte Maria lag.

Als ich wieder aus dem Dome trat, begegnete mir ein Leichenzug von lauter Rosen mit schwarzen Flören und weißen Taschentüchern, und ach! auf der Bahre lag die frühzerriffene Rose, die ich am Busen der kleinen Harfenistin kennen gelernt. Sie

sah jetzt noch viel anmuthiger aus, aber ganz freibeblaß, eine weiße Rosenleiche. Bei einer kleinen Kapelle wurde der Sarg niedergesett; da gab es Nichts als Weinen und Schluchzen, und endlich trat eine alte Klatschrose hervor und hielt eine lange Leichenpredigt, worin sie viel schwatzte von den Tugenden der Hingeschiedenen, von einem irbischen Katzenjammerthal, von einem besseren Sein, von Liebe, Hoffnung und Glaube, Alles in einem näselnd singenden Tone, eine breitgewässerte Rede, und- so lang und langweilig, daß ich davon erwachte.

### Kapitel XXII.

Mein Betturin hatte früher benn Helios feine Gäule angeschirrt, und schon um Mittagszeit erreichten wir Ala. Hier pflegen die Betturine einige Stunden zu halten, um ihre Wagen zu wechseln.

Ala ist schon ein ccht italianisches Nest. Die Lage ist pittorest, an einem Berghang, ein Fluss rauscht vorbei, heitergrüne Weinreben umranken hie und da die über einander stolpernden, zusammensgeslickten Bettlerpalläste. An der Ecke des windsschiefen Warktes, der so klein ist wie ein Hühners hof, steht mit großmächtigen, gigantischen Buchstaben: Piazza di San Marco. Auf dem steinernen Bruchstück eines großen altabeligen Wappenschilds saß dort ein kleiner Knabe und nothdürstelte. Die blanke Sonne beschien seine naive Rückseite, und in den Händen hielt er ein papiernes Heiligenbild,

bas er vorher inbrünftig füste. Ein kleines bilbschönes Mädchen stand betrachtungsvoll daneben, und blies zuweilen accompagnierend in eine höls zerne Kindertrompete.

Das Wirthsbaus, wo ich einkehrte und zu Mittag speifte, mar ebenfalls icon echt italianischer Art. Oben auf bem erften Stockwerk eine freie Eftrade mit ber Ausficht nach bem Sofe, mo gerfcblagene Wagen und febnfüchtige Mifthaufen lagen, Truthahne mit narrisch rothen Schnabellappen und bettelftolge Bfauen einberfpagierten, und ein halb Dutend gerlumpter, fonnverbrannter Buben fich nach ber Bell= und Lancafterichen Methode lauften. Auf jener Eftrade, langs bem gebrochenen Gifengeländer, gelangt man in ein weites ballendes Zimmer. Fugboden von Marmor, in ber Mitte ein breites Bett, worauf die Flobe Sochzeit halten; überall großartiger Schmut. Der Wirth fprang bin und ber, um meine Buniche ju vernehmen. Er trug einen haftig grunen Leibrock und ein vielfältig bewegtes Besicht, worin eine lange boderige Nafe mit einer haarigen rothen Warze, die mitten barauf faß, wie ein rothjädiger Affe auf bem Ruden eines Ramels. Er fprang bin und ber, und es war bann, als ob bas rothe Affchen auf seiner Nafe ebenfalls bin und ber spränge. Es

bauerte aber eine Stunde, ebe er bas Mindefte brachte, und wenn ich besthalb schalt, so betheuerte er, bas ich schon sehr gut Italianisch spreche.

3ch mußte mich lange mit dem lieblichen Bratenduft begnügen, ber mir entgegenwogte aus der thurlosen Ruche gegenüber, wo Mutter und Tochter neben einander fagen und fangen und Bühner rupften. Erftere war remarkabel forpulent; Brufte, die fich überreichlich hervorbaumten, die jedoch noch immer flein waren im Bergleich mit bem folossalen hintergestell, so bafe jene erft bie Institutionen zu fein ichienen, biefes aber ihre erweiterte Ausführung als Pandeften. Die Tochter, eine nicht febr große, aber ftart geformte Berfon, ichien fich ebenfalls zur Rorpuleng binguneigen; aber ihr blübendes Fett mar feinesmegs mit dem alten Talg ber Mutter zu vergleichen. Ihre Besichtszüge waren nicht fanft, nicht jugendlich liebreizend, jedoch schon gemeffen, edel, antit; die Locken und Augen brennend fcmarg. Die Mutter bingegen hatte flache, ftumpfe Befichtszüge, eine rosenrothe Rafe, blaue Augen, wie Beilchen in Milch gefocht, und liljenweiß gepuberte Saare. Dann und wann fam ber Wirth, il signor padre, berangefprungen, und fragte nach irgend einem Beschirr ober Berathe, und im Recitativ betam er

bie ruhige Weisung, es selbst zu suchen. Dann schnalzte er mit ber Zunge, kramte in den Schränzen, kostete aus den kochenden Töpfen, verbrannte sich das Maul, und sprang wieder fort, und mit ihm sein Nasenkamel und das rothe Affichen. Hinter ihnen drein schlugen dann die lustigsten Triller, wie liebreiche Verhöhnung und Familienneckerei.

Aber diese gemuthliche, fast ibpllische Birthschaft unterbrach plotlich ein Donnerwetter; ein vierschrötiger Rerl mit einem brullenden Mordgesicht fturzte herein, und ichrie Etwas, bas ich nicht verftand. Als beide Frauenzimmer verneinend die Röpfe schüttelten, gerieth er in die tollfte Buth und fpie Feuer und Flamme, wie ein kleiner Besub, ber fich ärgert. Die Birthin ichien in Angst zu gerathen, und flufterte begütigende Worte, die aber eine entgegengesette Wirfung bervorbrachten, fo dass ber rafende Menich eine eiferne Schaufel ergriff, einige ungludliche Teller und Flaschen zerschlug, und auch die arme Frau geschlagen haben murde, batte nicht die Tochter ein langes Rüchenmeffer erfafft und ibn niederzustechen gedrobt, im Fall er nicht sogleich abzöge.

Es war ein schöner Anblick, bas Mädchen stand ba blassgelb und vor Zorn erstarrend, wie ein Marmorbild, die Lippen ebenfalls bleich, die

Augen tief und töblich, eine blaugeschwollene Aber quer über der Stirn, die schwarzen Locken wie flatternde Schlangen, in den Händen ihr blutiges Weffer — ich schauerte vor Lust, denn leibhaftig sah ich vor mir das Bild der Medea, wie ich es oft geträumt in meinen Zugendnächten, wenn ich entschlummert war an dem lieben Herzen Welposmene's, der finster schönen Göttin.

Bahrend biefer Scene fam ber signor padre nicht im mindesten aus bem Beleise, mit geschäftiger Seelenrube raffte er die Scherben vom Boben auf, suchte die Teller jusammen, die noch am Leben geblieben, brachte mir barauf: Buppa mit Barmefantafe, einen Braten berb und fest wie beutsche Treue, Rrebse roth wie Liebe, grunen Spinat wie hoffnung mit Giern, und zum Deffert geftovte Zwiebeln, die mir Thranen der Rührung aus den Augen lockten. Das hat Nichts zu bedeuten, Das ift nun mal Bietro's Methobe, fprach er, als ich vermundert nach der Ruche zeigte; und wirklich, nachdem der Urheber des Banks fich entfernt hatte, schien es, als ob dort gar Richts vorgefallen sei, Mutter und Tochter sagen wieder rubig nach wie vor, und fangen und rupften Sühner.

Die Rechnung überzeugte mich, daß auch der signor padre sich aufs Rupfen verstand, und als ich ihm bennoch außer ber Zahlung Etwas für bie gute Hand gab, da nieste er so vergnügt stark, bas das Affchen beinah von seinem Sitze herabgefallen wäre. Hierauf winkte ich freundlich hinüber nach der Küche, freundlich war der Gegengruß, bald saß ich in dem eingetauschten Wagen, suhr rasch hinab in die sombardische Ebene, und erreichte gegen Abend die uralte, weltberühmte Stadt Berona.

### Kapitel XXIII.

Die bunte Gewalt ber neuen Erscheinungen bewegte mich in Trient nur bammernd und ahnungs= voll, wie Marchenschauer; in Berona aber erfaste fie mich wie ein mächtiger Fiebertraum voll beißer Farben, icarfbeftimmter Formen, gefpenftischer Trompetenklänge und fernen Baffengeräusches. Da mar manch verwitterter Pallaft, der mich fo ftier an= fab, als wollte er mir ein altes Gebeimnis anvertrauen, und er icheuete fich nur bor bem Bemubl ber zudringlichen Tagesmenschen, und bate mich, gur Nachtzeit wieder zu fommen. Bedoch trot bem Belarm bes Bolfes und trot ber milben Sonne, die ihr rothes Licht hineingoss, bat doch bie und ba ein alter bunkler Thurm mir ein bedeutendes Wort zugeworfen, bie und da vernahm ich das Geflüster zerbrochener Bildfaulen, und als ich gar

über eine kleine Treppe ging, die nach der Piazza be' Signori führte, da erzählten mir die Steine eine furchtbar blutige Geschichte, und ich las an der Ece die Worte: Scala Ammazzati.

Berong, die uralte, weltberühmte Stadt, gelegen auf beiden Seiten ber Etich, mar immer gleichsam die erste Station für die germanischen Bandervölfer, die ihre faltnordischen Balber verließen und über die Alpen ftiegen, um fich im gulbenen Sonnenschein bes lieblichen Italiens gu erluftigen. Einige zogen weiter binab, Anderen gefiel es icon gut genug am Orte felbit, und fie machten es fich beimatlich bequem, und zogen feibne Hausgewänder an, und ergingen fich friedlich unter Blumen und Chpreffen, bis neue Ankömmlinge, bie noch ihre frischen Gifenkleider anhatten, aus bem Morden famen und fie verbrängten, - eine Beschichte, die fich oft wiederholte, und von ben Siftorifern die Bölfermanderung genannt wird. Wandelt man jest durch bas Weichbild Berona's, so findet man überall die abenteuerlichen Spuren jener Tage, so wie auch die Spuren ber alteren und ber fpateren Zeiten. An bie Romer mabnt besonders das Amphitheater und der Triumphbogen; an die Zeit des Theodorich's, des Dietrich's von Bern, von bem bie Dentschen noch

fingen und fagen, erinnern die fabelhaften Refte fo mancher byzantinisch vorgothischen Baumerte; tolle Trümmer erinnern an Rönig Alboin und feine wüthenden Longobarden; fagenreiche Denkmale mabnen an Rarolum Magnum, beffen Balabine an ber Pforte des Doms eben fo frankisch rob gemeißelt find, wie fie gewife im Leben gemefen es will uns bedünken, als fei die Stadt eine große Böllerherberge, und gleich wie man in Wirthsbäufern feinen Namen auf Wand und Fenfter gu schreiben pflegt, fo habe bort jedes Boll bie Spuren feiner Unwesenheit jurudgelaffen, freilich oft nicht in ber leferlichften Schrift, ba mancher beutsche Stamm noch nicht ichreiben fonnte, und fich bamit bebelfen mußte, jum Andenten Etwas ju gertrummern, welches auch binreichend mar, ba diefe Trümmer noch beutlicher fprechen als zierliche Buchftaben. Die Barbaren, welche jest bie alte Berberge bezogen haben, werben nicht ermangeln, eben folche Denkmäler ihrer holben Gegenwart zu binterlaffen, ba es ihnen an Bildhauern und Dichtern fehlt, um fich burch milbere Mittel im Anbenfen der Menschen zu erhalten.

Ich blieb nur einen Tag in Berona, in besftänbiger Berwunderung ob des nie Gesehenen, anstarrend jest die alterthümlichen Gebäude, dann

bie Menichen, die in geheimnisvoller Saft bagmiichen wimmelten, und endlich wieder ben gottblauen Simmel, der das feltfame Bange wie ein toftbarer Rahmen umschlose und baburch gleichsam zu einem Bemälbe erhob. Es ift aber eigen, wenn man in bem Bemalbe, bas man eben betrachtet bat, felbit ftedt, und bie und ba von den Figuren beffelben angelächelt mird, und gar von ben weiblichen, wie's mir auf der Biagga belle Erbe jo lieblich geschah. Das ift nämlich der Gemujemarkt, und da gab es vollauf vergötliche Geftalten, Frauen und Dabden, idmachtend großäugige Gefichter, fuße möbnliche Leiber, reizend gelb, naiv fcmutig, geschaffen viel mehr für die Nacht als für den Tag. weiße ober ichmarge Schleier, den die Stadtfrauen auf bem Saupte tragen, war jo liftig um ben Bufen gefchlagen, dafe er die ichonen Formen mehr verrieth als verbarg. Die Magbe trugen Chignons, durchstochen mit einem oder mehreren goldnen Bfeilen, auch wohl mit einem eichelföpfigen Gilberftäbchen. Die Bäuerinnen hatten meist fleine tellerartige Strobbutchen mit fofcttierenden Blumen an die eine Seite des Kopfes gebunden. Die Tracht ber Manner mar minder abweichend von der unfrigen, und nur die ungeheuern ichwarzen Badenbarte, die aus der Kravatte hervorbuschten, maren

mir hier, wo ich diese Mode zuerst bemerkte, etwas auffallend.

Betrachtete man aber genauer diese Menschen, die Manner wie die Frauen, fo entdecte man in ibren Gefichtern und in ihrem gangen Wefen die Spuren einer Civilifation, die fich von der unfrigen in fofern unterscheidet, daß fie nicht aus der Mittel= alter=Barbarei bervorgegangen, fondern noch aus ber Römerzeit herrührt, nie ganz vertilgt worden ift, und fich nur nach bem jebesmaligen Charafter der Landesberricher modificiert bat. Die Civilifation bat bei biesen Menschen feine so auffallend neue Politur wie bei une, wo die Gichenftamme erft geftern gehobelt worden find, und Alles noch nach Firnis riecht. Es icheint uns, als habe diefes Menschengemühl auf ber Biazza delle Erbe im Laufe ber Zeiten nur allmählig Röcke und Redensarten gewechselt, und ber Beift ber Befittung habe fich bort wenig verändert. Die Bebäude aber, die diesen Plat umgeben, mögen nicht so leicht im Stande gemefen fein mit ber Zeit fortzuschreiten; boch ichauen fie barum nicht minder anmuthig, und ibr Anblic bewegt munderbar unfre Seele. fteben bobe Palläfte im venetianisch=lombardischen Stil, mit ungähligen Balfonen und lachenben Frestobildern; in der Mitte erhebt fich eine einzelne

Denksäule, ein Springbrunnen und eine steinerne Heilige; hier schaut man den launig roth- und weißgestreiften Podesta, der hinter einem mächtigen Pfeilerthor emporragt; dort wieder erblickt man einen altviereckigen Kirchthurm, woran oben der Zeiger und das Zifferblatt der Uhr zur Hälfte zerstört ist, so dass es aussieht, als wolle die Zeit sich selber vernichten — über dem ganzen Platz liegt derselbe romantische Zauber, der uns so lieb- lich anweht aus den phantastischen Dichtungen des Ludovico Ariosto oder des Ludovico Tieck.

Nahe bei biesem Plaze steht ein Haus, bas man wegen eines Hutes, ber über dem inneren Thor in Stein gemeißelt ist, für den Pallast der Capulets hält. Es ist jetzt eine schmutzige Aneipe sür Fuhrleute und Kutscher, und als Herbergeschild hängt davor ein rother, durchlöcherter Blechhut. Unfern in einer Kirche zeigt man auch die Rapelle, worin der Sage nach das unglückliche Liebespaar getraut worden. Ein Dichter besucht gern solche Orte, wenn er auch selbst lächelt über die Leichtgläubigkeit seines Herzens. Ich fand in dieser Kapelle ein einsames Frauenzimmer, ein kümmerslich verblichenes Wesen, das nach langem Knieen und Beten seufzend aufstand, aus kranken, stillen

Augen mich befremdet ansah, und endlich wie mit 'gebrochenen Gliebern fortschwantte.

· Auch die Grabmaler ber Scaliger find unfern ber Biazza delle Erbe. Sie find so mundersam prächtig wie biefes ftolze Beichlecht felbft, und es ift Schabe, baf fie in einem engen Bintel fteben. wo fie fich gleichsam jusammenbrangen muffen, um fo wenig Raum als möglich einzunehmen, und wo auch bem Beschauer nicht viel Plat bleibt, um sie ordentlich zu betrachten. Es ift, als faben wir hier die geschichtliche Erscheinung diefes Beschlechtes vergleichnisst; diese füllt ebenfalls nur einen kleinen Winkel in ber allgemeinen italiani= ichen Geschichte, aber biefer Winkel ift gebrangt voll von Thatenglanz, Gefinnungspracht und übermutheherrlichfeit. Wie in ber Beschichte, fo fieht man fie auch auf ibren Monumenten, ftolge, eiferne Ritter auf eisernen Roffen, vor Allen herrlich Can Grande, der Obeim, und Maftino, der Neffe.

## Kapitel XXIV.

Über das Amphitheater von Berona haben Biele gesprochen; man bat bort Plat genug ju Betrachtungen, und es giebt feine Betrachtungen, bie fich nicht in den Rreis diefes berühmten Bauwerks einfangen ließen. Es ift gang in jenem ernften thatfachlichen Stil gebaut, beffen Schönheit in der vollendeten Solidität befteht und, wie alle öffentlichen Bebaube ber Romer, einen Beift ausfpricht, ber nichts Anderes ift, als ber Beift von Rom felbft. Und Rom? Wer ift fo gefund unwiffend, daß nicht beimlich bei biefem Namen fein Berg erbebte, und nicht wenigstens eine traditionelle Furcht feine Denkfraft aufrüttelte? Bas mich betrifft, fo gestebe ich, bafe mein Befühl mehr Angst als Freude enthielt, wenn ich baran bachte, balb umberzuwandeln auf bem Boden ber alten Roma.

Die alte Roma ist ja jest todt, beschwichtigte ich bie zagende Seele, und du hast die Freude, ihre schöne Leiche ganz ohne Gesahr zu betrachten. Aber bann stieg wieder das Falstaff'sche Bedenken in mir auf: Wenn sie aber noch nicht ganz todt wäre und sich nur verstellt hätte, und sie stände plöslich wieder auf — es wäre entsetzlich!

Als ich das Amphitheater besuchte, murde just Romödie darin gespielt; eine kleine Holzbude mar nämlich in ber Mitte errichtet, barauf ward eine italianische Boffe aufgeführt, und die Buschauer fagen unter freiem himmel, theils auf tleinen Stühlchen, theils auf ben boben Steinbanken bes alten Amphitheaters. Da faß ich nun und fab Brighella's und Tartaglia's Spiegelfechtereien auf berfelben Stelle, wo der Römer einft fag und feinen Gladiatoren und Thierheten jufah. Der himmel über mir, die blaue Rrhftallschale, mar noch derfelbe wie damale. Es dunkelte allmählig, die Sterne schimmerten hervor. Truffaldino lachte, Smeralbina jammerte, endlich fam Pantalone und legte ihre Bande in einander. Das Bolf Klatschte Beifall und jog jubelnd von bannen. Das gange Spiel batte keinen Tropfen Blut gekoftet. Es mar aber nur ein Spiel. Die Spiele ber Römer bingegen waren keine Spiele, diese Männer konnten sich

nimmermehr am blogen Schein ergogen, es fehlte ihnen bagu die findliche Seelenheiterfeit, und, ernfthaft wie fie maren, zeigte fich auch in ihren Spie-Ien der barfte, blutigfte Ernft. Sie maren feine große Menschen, aber burch ihre Stellung waren fie größer als andre Erdenkinder, denn fie ftanden auf Rom. So wie fie von den fieben Hügeln berabftiegen, maren fie flein. Daber die Rleinlichkeit, die wir da entbeden, wo ihr Privatleben fich ausspricht; und Berkulanum und Bompeji, jene Balimpfeften ber Ratur, mo jest wieber der alte Steintert bervorgegraben wird, zeigen bem Reisenden bas römische Privatleben in fleinen Sauschen mit winzigen Stubchen, welche fo auffallend fontraftieren gegen jene kolossalen Bauwerke, die bas öffentliche Leben aussprachen, jene Theater, Wafferleitungen, Brunnen, Landftragen, Bruden, beren Ruinen noch Aber Das ift es ja jest unser Staunen erregen. eben; wie der Grieche groß ift durch die Idee der Runft, der Bebraer durch die Idee eines beiligften Gottes, fo find die Romer groß durch die Idee ihrer ewigen Roma, groß überall wo sie in der Begeisterung biefer Ibee gefochten, geschrieben und gebaut haben. Be größer Rom murde, je mehr erweiterte fich biefe Ibee, der Einzelne verlor fich barin, die Großen, die noch bervorragen, find nur

getragen von biefer Ibee, und fie macht die Rleinbeit ber Rleinen noch bemerkbarer. Die Römer find besthalb zugleich bie größten Belben und die größten Satirifer gemefen, Belben wenn fie banbelten, während fie an Rom dachten, Satiriter wenn fie an Rom bachten, mabrend fie die Sandlungen ihrer Benoffen beurtheilten. Bemeffen mit foldem ungebeuren Magstab ber Ibee Rom, mußte felbst bie größte Berfonlichkeit zwerghaft erscheinen und fomit ber Spottsucht anheim fallen. Tacitus ift ber grausamfte Meifter in biefer Satire, eben weil er bie Große Rom's und die Rleinheit ber Menschen am tiefften fühlte. Recht in feinem Elemente ift er jedesmal, wenn er berichten fann, mas die malitiösen Zungen auf dem Forum über irgend eine imperiale Schandthat raifonnierten; recht ingrimmig gludlich ift er, wenn er irgend eine fenatorische Blamage, etwa eine verfehlte Schmeichelei, zu erzählen bat.

Ich ging noch lange umber spazieren auf ben höheren Bänken bes Amphitheaters, zurücksinnend in die Vergangenheit. Wie alle Gebäude im Abendslichte ihren inwohnenden Geist am anschaulichsten offenbaren, so sprachen auch diese Mauern zu mir in ihrem fragmentarischen Lapidarstil tiefernste Dinge; sie sprachen von den Männern des alten

Rom's, und mir war babei, als fahe ich fie felber umber mandeln, weiße Schatten unter mir im bunteln Cirkus. Mir war, als fabe ich die Gracchen, mit ihren begeifterten Marthreraugen. Tiberius Sempronius, rief ich binab, ich werde mit bir ftimmen für bas agrarifche Befet! Auch Cafar fab ich, Arm in Arm mandelte er mit Marcus Brutus. - Seid ihr wieder verföhnt? rief ich. Wir glaubten Beibe Recht zu haben - lachte Cafar zu mir binauf - ich mußte nicht, daß es noch einen Romer gab, und hielt mich defshalb für berechtigt, Rom in die Tasche zu stecken, und weil mein Sobn Marcus eben biefer Römer mar, fo glaubte er fich berechtigt, mich befshalb umzubringen. Hinter biefen Beiden Schlich Tiberius Rero mit Rebelbeinen und unbeftimmten Mienen. Auch Weiber fab ich dort wandeln, darunter Agrippina mit ihrem iconen herrichfüchtigen Gefichte, bas munberfam rührend anzusehen mar, wie ein altes Marmorbild, in beffen Bugen ber Schmerz wie verfteinert erscheint. Wen suchft bu, Tochter bes Germanicus? Schon borte ich fie klagen - ba erscholl ploglich bas bumpffinnige Beläute einer Betglode und bas fatale Betrommel bes Zapfenftreichs. Die ftolgen römischen Beifter verschwanden, und ich mar wieder gang in ber driftlich öftreichischen Wegenwart.

## Rapitel XXV.

Auf dem Plate La Bra spaziert, sobald es bunks wird, die schöne Welt von Berona, oder sitt dort auf kleinen Stühlchen vor den Kaffebuden, und schlürft Sorbet und Abendkühle und Musik. Da lässt sich auf süßen könen und erklingt im Wiederhall. Manchmal, wie schlaftrunken, taumelt es auf, wenn die Trompeten erschallen, und es stimmt ein mit vollem Orchester. Dann ist der Seist wieder sonnig ermuntert, großblumige Gefühle und Erinnerungen mit tiefen schwarzen Augen blühen hervor, und drüber hin ziehen die Gedanken, wie Wolkenzüge, stolz und langsam und ewig.

Ich manbelte noch bis spät nach Mitternacht burch bie Straßen Berona's, bie allmählich menschenleer wurden und wunderbar wiederhallten. Im halben Monblichte bämmerten bie Gebäude und ihre Bildwerke, und bleich und schmerzhaft sah mich an manch marmornes Gesicht. Ich eilte schnell ben Grabmälern der Scaliger vorüber; benn mir schien, als wolle Can Grande, artig wie er immer gegen Dichter war, von seinem Rosse herabsteigen und mich als Wegweiser begleiten. Bleib du nur sitzen, rief ich ihm zu, ich bedarf beiner nicht, mein Herz ist der beste Cicerone und erzählt mir überall die Geschichten, die in den Häusern passiert sind, und bis auf Namen und Jahrzahl erzählt es sie treu genug.

Als ich an ben römischen Triumphbogen fam, huschte eben ein schwarzer Monch hindurch, und fernher erscholl ein beutsch brummenbes: Wer ba? Gut Freund! greinte ein vergnügter Disfant.

Welchem Weibe aber gehörte die Stimme, die mir so füß unheimlich in die Seele drang, als ich über die Scala Ammazzati stieg? Es war Gessang wie aus der Brust einer sterbenden Nachtigall, todzärtlich, und wie hülferusend an den steinernen Häusern wiederhallend. Auf dieser Stelle hat Anstonio della Scala seinen Bruder Bartolomeo umsgebracht, als Dieser eben zur Geliebten gehen wollte. Mein Herz sagte mir, sie säße noch immer in ihrer Kammer, und erwarte den Geliebten, und sänge

nur, um ihre ahnende Angst zu überstimmen. Aber balb schienen mir Lied und Stimme so wohl bestannt, ich hatte diese seidnen, schaurigen, verblutenden Töne schon früher gehört, sie umstrickten mich wie weiche, slehende Erinnerungen, und — D du dummes Herz, sprach ich zu mir selber, kennst du denn nicht mehr das Lied vom kranken Mohrenkönig, das die todte Maria so oft gesungen? Und die Stimme selbst — kennst du denn nicht mehr die Stimme ber todten Maria?

Die langen Töne verfolgten mich durch alle Straßen, bis zum Gafthof Due Torre, bis ins Schlafgemach, bis in den Traum — Und da sah ich wieder mein süßes gestorbenes Leben schön und regungslos liegen, die alte Waschfrau entfernte sich wieder mit räthselhaftem Seitenblich, die Nacht-viole duftete, ich küste wieder die lieblichen Lippen, und die holde Leiche erhob sich langsam, um mir den Gegenkus zu bieten.

Bufete ich nur, wer bas Licht ausgelöscht hat!

## Rapitel XXVI.

"Rennft du bas Land, wo die Citronen blühn?"

Kennst du das Lied? Ganz Italien ist darin geschildert, aber mit den seufzenden Farben der Sehnsucht. In der italiänischen Reise hat es Goethe etwas aussührlicher besungen, und wo er malt, hat er das Original immer vor Augen, und man kann sich auf die Treue der Umrisse und der Farbengebung ganz verlassen. Ich sinde es daher bequem, hier ein für allemal auf Goethe's italiänische Reise hinzudeuten, um so mehr, da er dis Berona dieselbe Tour, durch Throl, gemacht hat. Ich habe schon früherhin \*) über jenes Buch

Anm. bes Berausgebers.

<sup>\*)</sup> Im ersten Band ber "Reisebilber" — Sämmtliche Berke, Bb. I, S. 142.

gesprochen, ebe ich ben Stoff, ben es behandelt, gefannt habe, und ich finde jest mein abnendes Urtheil vollauf beftätigt. Wir schauen nämlich barin überall thatsächliche Auffassung und die Rube ber Natur. Goethe balt ihr ben Spiegel vor, ober, beffer gefagt, er ift felbft ber Spiegel ber Ratur. Die Natur wollte miffen, wie fie aussieht, und fie erschuf Goethe. Sogar die Bedanken, die Intentionen der Natur vermag er uns wiederzuspiegeln, und es ift einem bigigen Goetbeaner, zumal in ben hundstagen, nicht zu verargen, wenn er über bie Ibentität ber Spiegelbilber mit ben Objekten felbst so sehr erstaunt, bafe er bem Spiegel sogar Schopfungsfraft, die Kraft, ahnliche Objekte zu erschaffen, gutraut. Gin Berr Edermann bat mal ein Buch über Goethe geschrieben, worin er gang ernfthaft versichert: Hatte der liebe Gott bei Erschaffung ber Welt zu Goethe gefagt: "Lieber Goethe, ich bin jest Gottlob! fertig, ich habe jest Alles erschaffen bis auf die Bögel und die Baume, und bu thateft mir eine Liebe, wenn bu ftatt meiner biefe Bagatellen noch erschaffen wolltest" - fo wurde Goethe, eben jo aut wie der liebe Gott, biefe Thiere und Gemachse gang im Beifte ber übrigen Schöpfung, nämlich die Bögel mit Febern, und die Baume grun, erschaffen haben.

Es liegt Wahrheit in diesen Worten, und ich bin sogar der Meinung, dass Goethe manchmal seine Sache noch besser gemacht hätte, als der liebe Gott selbst, und dass er z. B. den Herrn Edersmann viel richtiger, ebenfalls mit Federn und grün, erschaffen hätte. Es ist wirklich ein Schöpfungssfehler, dass auf dem Kopse des Herrn Edermann keine grüne Federn wachsen, und Goethe hat diesem Mangel wenigstens dadurch abzuhelsen gesucht, dass er ihm einen Doktorhut aus Jena verschrieben und eigenhändig aufgesetzt hat.

Nachft Goethe's italianischer Reife, ift Frau von Morgan's "Italien" und Frau von Staël's "Corinna" zu empfehlen. Bas biefen Frauen an Talent fehlt, um neben Goethe nicht unbedeutend au erscheinen, Das erfeten fie burch mannliche Befinnungen, bie Benem mangeln. Denn Frau bon Morgan bat wie ein Mann gesprochen, fie fprach Storpionen in die Bergen frecher Solbner, und muthig und fuß maren die Triller diefer flatternden Nachtigall der Freiheit. Cben so, wie männiglich bekannt ift, mar Frau von Staël eine liebenswürdige Marketenderin im Beer ber Liberalen, und lief muthig burch bie Reiben ber Rampfenden mit ihrem Enthusiasmusfafechen,

ftarkte die Müden, und focht felber mit, beffer als bie Beften.

Bas überhaupt italianische Reisebeschreibungen betrifft, so bat 28. Müller vor geraumer Zeit im Bermes eine Überficht berfelben gegeben. Zahl ist Legion. Unter ben altern beutichen Schriftftellern in biefem Fache find burch Beift ober Eigenthumlichkeit am ausgezeichnetften: Dorit, Archenholz, Bartele, ber brave Seume, Arndt, Meher, Benkowit und Rebfues. Die neueren fenne ich weniger, und nur wenige bavon haben mir Bergnugen und Belehrung gewährt. Diesen nenne ich bes allzufrüh verstorbenen 28. Müller's "Rom, Römer und Römerinnen" - ach, er war ein beutscher Dichter! - bann die Reise von Rephalides, die ein bischen troden ift, ferner Legmann's "Cisalpinifche Blatter" die etwas zu fluffig find, und endlich bie "Reifen in Italien feit 1822, von Friedrich Thiersch, Lud. Schorn, Ebuard Gerhardt und Leo von Rlenze"; von diefem Werke ift erft ein Theil erschienen, und er enthalt meiftens Mittheilungen von meinem lieben, eblen Thiersch, beffen bumanes Auge aus jeber Zeile bervorblict.

### Kapitel XXVII.

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorber steht, Kennst du es wohl?

Dahin! bahin Möcht' ich mit bir, o mein Geliebter ziehn.

— Aber reise nur nicht im Anfang August, wo man des Tags von der Sonne gebraten und des Nachts von den Flöhen verzehrt wird. Auch rathe ich dir, mein lieber Leser, von Berona nach Mailand nicht mit dem Postwagen zu fahren.

Ich fuhr, in Gesellschaft von sechs Banditen, in einer schwerfälligen Carrozza, die wegen des allzugewaltigen Staubes, von allen Seiten so sorg-

fältig verschlossen wurde, daß ich von der Schönsheit der Gegend Wenig bemerken konnte. Nur zweimal, ehe wir Brescia erreichten, lüftete mein Nachbar das Seitenleder, um hinaus zu spucken. Das eine Mal sah ich Nichts als einige schwizende Tannen, die in ihren grünen Winterröcken von der schwülen Sonnenhitze sehr zu leiden schienen; das andere Mal sah ich ein Stück von einem wunderskaren blauen See, worin die Sonne und ein magerer Grenadier sich spiegelten. Letzterer, ein östreichischer Narciss, bewunderte mit kindischer Freude, wie sein Spiegelbild ihm Alles getreu nachmachte, wenn er das Gewehr präsentierte ober schulterte, oder zum Schießen auslegte.

Bon Brescia selbst weiß ich ebenfalls Wenig zu erzählen, indem ich die Zeit meines dortigen Aufenthalts dazu benutzte, ein gutes Pranzo einszunehmen. Man kann es einem armen Reisenden nicht verdenken, wenn er den Hunger des Leibes früher stillt als den des Geistes. Doch war ich gewissenhaft genug, ehe ich wieder in den Wagen stieg, einige Notizen über Brescia vom Cameriere zu erfragen, und da ersuhr ich unter Anderm, die Stadt habe 40,000 Einwohner, ein Rathhaus, 21 Kaffehäuser, 20 katholische Kirchen, ein Tollshaus, eine Spnagoge, eine Menagerie, ein Zuchts

haus, ein Krankenhaus, ein eben so gutes Theater, und einen Galgen für Diebe, die unter 100,000 Thaler stehlen.

Um Mitternacht arrivierte ich in Mailand und fehrte ein bei herrn Reichmann, einem Deutichen, ber fein Sotel gang nach beuticher Beife eingerichtet. Es fei bas befte Wirthshaus in gang Italien, fagten mir einige Bekannte, die ich bort wieberfand, und die über italianifche Gaftwirthe und Flobe febr ichlecht zu fprechen maren. hörte ich Nichts als ärgerliche Historchen von italianischen Brellereien, und befonders Gir William fluchte und verficherte, wenn Europa ber Ropf ber Welt sei, so sei Italien bas Diebvorgan biefes Ropfes. Der arme Baronet bat in der Locanda Croce bianco zu Babua nicht weniger als zwölf France für ein mageres Frühftud bezahlen muffen, und zu Bicenza bat ihm jemand ein Trinkgeld abgefordert, als er ihm einen Handschuh aufhob, den er beim Ginfteigen in ben Wagen fallen laffen. Sein Better Tom fagte, alle Italianer feien Spigbuben bis auf den einzigen Umftand, daß fie nicht Batte er liebensmurdiger ausgeseben, fo wurde er auch die Bemerfung gemacht haben, bafe alle Italianerinnen Spitbubinnen find. Der Dritte im Bunbe mar ein Mifter Liver, ben ich in Brigh-

ton ale ein junges Ralb verlassen batte, und jest in Mailand als einen boeuf à la mode wieberfand. Er mar gang ale Dandy gefleidet, und ich habe nie einen Menschen geseben, ber es beffer verftanden batte, mit feiner Rigur lauter Eden bervorzubringen. Wenn er die Daumen in die Armelausschnitte ber Weste einkrempte, machte er auch mit ber Sandwurzel und mit jedem Finger einige Eden; ja fein Maul mar fogar vieredig aufgesperrt. Dazu fommt ein ediger Ropf, binten ichmal, oben fpit, mit furger Stirn und febr langem Rinn. Unter ben englischen Befannten, die ich in Mailand wiedersah, mar auch Liver's bide Tante; gleich einer Fettlawine mar fie von den Alpen berabgetommen, in Besellschaft zweier ichneemeißen, ichneefalten Schneeganschen, Difs Polly und Difs Molly.

Beschuldige mich nicht ber Anglomanie, lieber Leser, wenn ich in diesem Buche sehr häufig von Engländern spreche; sie sind jett in Italien zu zahlreich, um sie übersehen zu können, sie durchziehen dieses Land in ganzen Schwärmen, lagern in allen Wirthshäusern, laufen überall umher, um Alles zu sehen, und man kann sich keinen italianischen Eitronenbaum mehr denken, ohne eine Engländerin, die daran riecht, und keine Galerie ohne ein Schock Engländer, die mit ihrem Guide in

ber Sand barin umberrennen, und nachseben, ob noch Alles vorhanden, mas in dem Buche als mertwürdig ermähnt ift. Wenn man jenes blonde, rothbadige Bolf mit feinen blanten Rutichen, bunten Lataien, wiebernden Rennpferden, grunverschleierten Rammerjungfern und fonstig koftbaren Befcbirren neugierig und geputt über die Alpen gieben und Italien burchwandern fieht, glaubt man eine elegante Bölkerwanderung zu feben. Und in der That, der Sohn Albion's, obgleich er weiße Bafche trägt und Alles baar bezahlt, ift boch ein civilifierter Barbar in Bergleichung mit bem Italianer, ber vielmehr eine in Barbarei übergebende Civilisation befundet. Bener zeigt in feinen Sitten eine gurudgehaltene Robeit, Diefer eine ausgelaffene Feinheit. Und gar die blaffen italianischen Befichter, in ben Augen bas leibenbe Weiß, die Lippen franthaft zärtlich, wie beimlich vornehm find fie gegen die fteif brittischen Besichter mit ihrer pobel= haft rothen Gesundheit! Das ganze italianische Bolf ift innerlich frant, und frante Menschen find immer wahrhaft vornehmer als Befunde; benn nur ber franke Menfch ift ein Menfch, feine Blieder haben eine Leibensgeschichte, fie find burchgeiftet. glaube fogar, durch Leibensfämpfe könnten die Thiere gu Menschen werben; ich habe mal einen fterbenben Hund gesehen, der in seinen Todesqualen mich fast menschlich ansah.

Der leidende Besichtsausbrud wird bei ben Stalianern am fichtbarften, wenn man mit ihnen vom Unglud ihres Baterlandes fpricht, und bazu giebt's in Mailand genug Gelegenheit. Das ift die schmerglichfte Bunde in ber Bruft der Stalianer, und fie zuden zusammen, sobald man biese nur leife berührt. Sie haben alebann eine Bewegung ber Achsel, die uns mit sonderbarem Mitleid erfüllt. Giner meiner Britten bielt die Italianer für politifc indifferent, weil fie gleichgültig juguboren schienen, wenn wir Frembe über die katholische Emancipation und den Türkenfrieg politisierten; und er war ungerecht genug, gegen einen blaffen 3talianer mit pechichwarzem Barte fich barüber fpottifch zu äußern. Wir hatten ben Abend vorber eine neue Oper in der Scala aufführen feben und den Mordspektakel gehört, ber, wie gebräuchlich, bei folden Anlässen statt findet. Ihr Italianer, fagte ber Britte zu bem Blaffen, fcheint für Alles abgestorben ju fein, außer für Musit, und nur noch diese vermag euch zu begeistern. Sie thun uns Unrecht, fagte der Blaffe und bewegte die Achfel. Ach! feufzte er bingu, Italien fitt elegisch traumend auf seinen Ruinen, und wenn es bann manchmal bei ber Melodie irgend eines Liebes plötzlich erwacht und ftürmisch emporspringt, so gilt diese Begeisterung nicht dem Liebe selbst, sondern vielmehr den alten Erinnerungen und Gefühlen, die das Lieb ebenfalls geweckt hat, die Italien immer im Herzen trug und die jetzt gewaltig hervorbraussen, — und Das ist die Bedeutung des tollen Lärms, den Sie in der Scala gehört haben.

Bielleicht gewährt bieses Bekenntnis auch einigen Aufschluß über ben Enthusiasmus, ben jenseits ber Alpen Rossini's ober Meherbeer's Opern überall hervorbringen. Habe ich jemals menschliche Raserei gesehen, so war es bei einer Aufsührung bes Crociato in Egitto, wenn bie Musik manchmal aus bem weichen, wehmüthigen Ton plötzlich in jauchzenden Schmerz übersprang. Jene Raserei heißt in Italien: furore.

# Rapitel XXVIII.

Obgleich ich, lieber Leser, jetzt schon Gelegenheit hatte, bei Erwähnung der Brera und Ambrosiana dir meine Kunsturtheile aufzutischen, so will ich doch diesen Kelch an dir vorüber gehen lassen, und mich mit der Bemerkung begnügen, daß ich das spitze Kinn, das den Bilbern der lombardischen Schule einen Anstrich von Sentimentalität giebt, auch auf den Straßen von Mailand bei mancher schonen Lombardin gesehen habe.

Es war mir immer außerordentlich belehrend, wenn ich mit den Werken einer Schule auch die Originale vergleichen konnte, die ihr als Modelle gedient haben; der Charakter der Schule kam mir dann klarer zur Anschauung. So ist mir auf dem Jahrmarkt zu Rotterdam der Jan Steen in seiner göttlichsten Heiterkeit plöglich verständlich gewor-

ben; so habe ich späterhin am Long-Arno die Formenwahrheit und ben tüchtigen Geist der Florentiner, und auf dem San Marco die Farbenwahrheit und die träumerische Oberslächlichkeit der Benetianer begreifen Iernen. Geh nach Rom, liebe Seele, und vielleicht schwingst du dich dort hinauf zur Anschauung der Idealität und zum Verständnis des Raphael.

Indessen, eine Merkwürdigkeit Maisand's, die in jeder Hinsicht die größte ist, kann ich nicht uns erwähnt sassen — Das ist der Dom.

In der Ferne scheint es, als sei er aus weißem Postpapier geschnitzelt, und in der Nähe erschrickt man, dass dieses Schnitzwerk aus unswiderlegbarem Marmor besteht. Die unzähligen Heiligenbilder, die das ganze Gebäude bedecken, die überall unter den gothischen Krondächlein hersvorgucken, und oben auf allen Spitzen gepflanzt stehen, dieses steinerne Bolk verwirrt Einem fast die Sinne. Betrachtet man das ganze Werk etwas länger, so sindet man es doch recht hübsch, kolossal niedlich, ein Spielzeug für Riesenkinder. Im mitternächtlichen Mondschein gewährt es noch den besten Anblick, dann kommen all' die weißen Steinmenschen aus ihrer wimmelnden Höhe herabgestiegen, und gehen mit Einem über die Piazza, und flüstern

Einem alte Geschichten ins Ohr, putig heilige, ganz geheime Geschichten von Galeazzo Bisconti, ber ben Dombau begonnen, und von Napoleon Bonaparte, der ihn späterhin fortgesett.

Siehst du — sagte mir ein gar seltsamer Heiliger, der in der neuesten Zeit aus dem neuesten Marmor versertigt war, — siehst du, meine älteren Kameraden können nicht begreisen, warum der Kaiser Napoleon den Dombau so eifrig bestrieben hat. Aber ich weiß es sehr gut, er hat eingesehen, daß dieses große Steinhaus auf jeden Fall ein sehr nügliches Gebäude sein würde, und auch dann noch brauchdar, wenn einst das Christenthum vorüber ist.

Wenn einst das Christenthum vorüber ist — Ich war schier erschrocken, als ich hörte, bass es Heilige in Italien giebt, die eine solche Sprache sühren, und dazu auf einem Platze, wo östreichische Schildwachen, mit Bärenmützen und Tornistern, auf und abgehen. Indessen, der steinerne Kauz hat gewissermaßen Recht, das Innere des Domes ist hübsch fühl im Sommer, und heiter und angenehm, und würde auch bei veränderter Bestimmung seinen Werth behalten.

Die Bollendung bes Domes war einer von Napoleon's Lieblingsgebanken, und er war nicht

weit vom Ziele entfernt, als feine Berrichaft gebroden wurde. Die Öftreicher vollenden jest bas Werk. Auch an dem berühmten Triumphbogen, der die Simplonftrage beschließen follte, mird weiter gebaut. Freilich, Napoleon's Standbild wird nicht, wie früber bestimmt mar, auf die Spite jenes Bogens geftellt werden. Immerbin, der große Raifer bat ein Standbild hinterlaffen, das viel beffer ift und dauerbafter als Marmor, und bas fein Öftreicher unferen Bliden entziehen fann. Wenn wir Anderen längft von ber Sense ber Zeit niebergemäht und wie Spreu bes Feldes verweht fein werden, wird jenes Standbild noch unverfehrt bafteben; neue Befchlechter werden aus ber Erbe bervormachfen, merden ichmindelnd an jenes Bild binauffeben, und fich wieder in die Erbe legen; - und bie Beit, unfähig fold Bild zu gerftoren, wird es in fagenhafte Nebel zu bullen fuchen, und feine ungeheure Beschichte wird endlich ein Mythos.

Bielleicht nach Sahrtausenben wird ein spitzfindiger Schulmeister in einer grundgelehrten Dissertation unumstößlich beweisen, daß der Napoleon Bonaparte ganz identisch sei mit jenem andern Titanen, der den Göttern das Licht raubte und für dieses Bergehen auf einem einsamen Felsen mitten im Meere angeschmiedet wurde, preisgegeben einem Geier, der täglich sein Herz zerfleischte.

# Kapitel XXIX.

3ch bitte bich, lieber Lefer, halte mich nicht für einen unbedingten Bonapartiften; meine Bulbigung gilt nicht ben Hanblungen, sonbern nur bem Benius bes Mannes, beige diefer Mann nun Alexander, Cafar ober Napoleon. Unbedingt liebe ich Letteren nur bis jum achtzehnten Brumaire ba verrieth er bie Freiheit. Und er that es nicht aus Nothwendigkeit, sondern aus geheimer Borliebe für Aristofratismus. Napoleon Bonaparte war ein Ariftofrat, ein abeliger Feind der burgerlichen Gleichbeit, und es war ein foloffales Mifsverftandnis, bafs die europäische Ariftofratie, repräsentiert von England, ibn fo tobfeindlich befriegte; benn wenn er auch in bem Bersonal dieser Aristofratie einige Beranderungen vorzunehmen beabsichtigte, fo batte er boch ben größten Theil berfelben und ihr eigents liches Princip erhalten, er würde biese Aristokratie regeneriert haben, statt daß sie jest darnieder liegt burch Alterschwäche, Blutverlust und Ermübung von ihrem letten, gewist allerletten Sieg.

Lieber Leser! wir wollen uns hier ein für allemal verständigen. Ich preise nie die That, sonbern nur den menschlichen Geist, die That ist nur bessen Gewand, und die Geschichte ist Nichts als die alte Garberobe des menschlichen Geistes. Doch die Liebe liebt zuweilen alte Röcke, und so liebe ich den Mantel von Marengo.

"Wir sind auf bem Schlachtfelbe von Marengo." Wie lachte mein Herz, als der Postillon diese Worte sprach! Ich war in Gesellschaft eines sehr artigen Livländers, der vielmehr den Russen spielte, des Abends von Mailand abgereist, und sah des folgenden Morgens die Sonne aufgehn über das berühmte Schlachtfeld.

Hier that ber General Bonaparte einen so starken Zug aus bem Relch bes Ruhmes, bass er im Rausche Konsul, Raiser, Welteroberer wurde, und sich erst zu St. Helena ernüchtern konnte. Es ist uns selbst nicht viel besser ergangen; wir waren mitberauscht, wir haben Alles mitgeträumt, sind ebenfalls erwacht, und im Jammer der Nüchternheit machen wir allerlei verständige Resserionen. Es

will uns da machmal bedünken, als sei der Kriegsruhm ein veraltetes Bergnügen, die Kriege bekämen eine edlere Bedeutung, und Napoleon sei vielleicht der letzte Eroberer.

Es hat wirklich den Anschein, als ob jest mehr geiftige Intereffen verfochten murben als materielle, und als ob die Welthiftorie nicht mehr eine Räubergeschichte, fondern eine Beiftergeschichte sein solle. Der Haupthebel, den ehrgeizige und babfüchtige Fürsten zu ihren Brivatzwecken sonst so wirksam in Bewegung zu feten mußten, nämlich bie Nationalität mit ihrer Eitelfeit und ihrem Safe, ist jest morich und abgenutt; täglich verschwinden mebr und mehr die thörichten Nationalvorurtheile, alle ichroffen Besonderheiten geben unter in ber Allgemeinheit ber europäischen Civilisation, es giebt jett in Europa feine Nationen mehr, sonbern nur Parteien, und es ift ein mundersamer Anblick, wie diese trot der mannigfaltigsten Farben sich febr aut erkennen, und trot ber vielen Sprachvericbiebenbeiten fich febr gut verfteben. Wie es eine materielle Staatenpolitit giebt, fo giebt es jest auch eine geistige Barteipolitit; und wie bie Staatenpolitit auch den fleinften Rrieg, der zwischen den zwei unbebeutenoften Mächten ausbräche, aleich zu einem allgemeinen europäischen Rrieg machen würbe, wo-

rin sich alle Staaten mit mehr ober minberem Gifer, auf jeden Fall mit Intereffe, mifchen mußten: fo tann jest in ber Welt auch nicht ber geringfte Rampf vorfallen, bei bem burch jene Barteipolitif die allgemein geiftigen Bedeutungen nicht fogleich erkannt, und die entfernteften und beterogenften Barteien nicht gezwungen murben, pro ober contra Antheil zu nehmen. Bermoge biefer Barteipolitif, die ich, weil ihre Interessen geiftiger und ihre ultimae rationes nicht von Metall find, eine Beifterpolitit nenne, bilden fich jest, eben fo wie vermittelft ber Staatenpolitit, zwei große Maffen, bie feindselig einander gegenüber steben und mit Reben und Bliden fampfen. Die Losungsworte und Repräfentanten diefer zwei großen Barteimaffen wechseln täglich, es fehlt nicht an Berwirrung, oft entfteben die größten Difeverständniffe, biese werden durch die Diplomaten bieser Beifterpolitit, die Schriftsteller, eber vermehrt als vermindert; boch, wenn auch bie Ropfe irren, fo fühlen die Gemuther nichts befto weniger, mas fie . wollen, und die Zeit drangt mit ihrer großen Aufgabe.

Was ift aber biefe große Aufgabe unferer Zeit? Es ift die Emancipation. Nicht bloß die ber Irlander, Griechen, Frankfurter Juden, westindischen Schwarzen und bergleichen gebrückten Bolkes, fondern es ift die Emancipation der ganzen Welt, absonderlich Europas, das mündig geworden ist, und sich jeht kosreist von dem eisernen Gängelbande der Bevorrechteten, der Aristokratie. Mögen immerhin einige philosophische Renegaten der Freisheit die feinsten Kettenschlüsse schweiden, um uns zu beweisen, das Millionen Menschen geschaffen sind als Lastthiere einiger Tausend privilegierter Ritter; sie werden uns dennoch nicht davon überzeugen können, so lange sie uns, wie Boltaire sagt, nicht nachweisen, das Iene mit Sätteln auf dem Rücken und Diese mit Sporen an den Füßen zur Welt gekommen sind.

Jebe Zeit hat ihre Aufgabe, und burch die Lösung derselben rückt die Menschheit weiter. Die frühere Ungleicheit, durch das Feudalsystem in Europa gestiftet, war vielleicht nothwendig, oder nothwendige Bedingung zu den Fortschritten der Civilisation; jest aber hemmt sie diese, empört sie die civilisierten Herzen. Die Franzosen, das Bolk der Gesellschaft, hat diese Ungleichheit, die mit dem Princip der Gesellschaft am unseidlichsten kollidiert, nothwendigerweise am tiefsten erbittert, sie haben die Gleichheit zu erzwingen gesucht, indem sie die Häupter Derjenigen, die durchaus hervorragen wollten, gelinde abschnitten, und die Revolution

ward ein Signal für den Befreiungefrieg der Menschheit.

Lafft uns die Frangofen preifen! fie forgten für die zwei größten Bedürfniffe der menschlichen Befellichaft, für gutes Effen und bürgerliche Bleich= beit, in der Rochtunft und in der Freiheit haben fie bie größten Fortschritte gemacht, und wenn wir einft Alle als gleiche Bafte bas große Berfob= nungemabl halten und guter Dinge find - benn mas gabe es Befferes als eine Befellichaft von Bairs an einem gutbesetten Tifche? - bann wollen wir den Franzosen den erften Toaft darbringen. Es wird freilich noch einige Zeit dauern, bis diefes Fest gefeiert werben fann, bis die Emancipation burchgesett sein wird; aber fie wird boch endlich tommen, diese Zeit, wir werden, verföhnt und allgleich, um benfelben Tifch figen; wir find bann vereinigt, und tampfen vereinigt gegen andere Beltübel, vielleicht am Ende gar gegen ben Tob - beffen ernftes Gleichbeitespftem une wenigstene nicht fo febr beleibigt, wie die lachende Ungleichheitelehre des Aristofratismus.

Lächle nicht, später Lefer. Bebe Zeit glaubt, ihr Rampf fei vor allen der wichtigste, Dieses ift der eigentliche Glaube der Zeit, in diesem lebt fie und ftirbt fie, und auch wir wollen leben und fterben

in bieser Freiheitsreligion, die vielleicht mehr den Namen Religion verdient, als das hohle ausgestorbene Seelengespenst, das wir noch so zu benennen pslegen — unser heiliger Kampf dünkt uns der wichtigste, wofür jemals auf dieser Erde ist gekämpst worden, obgleich historische Ahnung uns sagt, dass einst unsre Enkel auf diesen Ramps herabsehen werden vielleicht mit demselben Gleichgültigkeitsgefühl, womit wir herabsehen auf den Kamps der ersten Menschen, die gegen eben so gierige Ungethüme, Lindwürmer und Raubriesen, zu kämpsen hatten.

#### Kapitel XXX.

Auf bem Schlachtfelbe von Marengo kommen Einem die Betrachtungen so schaarenweis angesslogen, daß man glauben sollte, es wären dieselben, die dort so Mancher plöglich aufgeben mußte, und die nun wie herrenlose Hunde umherirren. Ich liebe Schlachtfelber, benn so furchtbar auch der Krieg ist, so bekundet er doch die geistige Größe bes Menschen, der seinem mächtigsten Erbseind, dem Tode, zu trozen vermag. Und gar dieses Schlachtfeld, wo die Freiheit auf Blutrosen tanzte den üppigen Brauttanz! Frankreich war damals Bräutigam, hatte die ganze West zur Hochzeit geladen, und, wie es im Liede heißt,

Heiba! am Polterabend Zerschlug man statt ber Töpfe Aristokratenköpfe. Aber ach! jeder Zoll, den die Menschheit weiter rückt, kostet Ströme Blutes; und ist Das nicht etwas zu theuer? Ist das Leben des Individuums nicht vielleicht eben so viel werth wie das des ganzen Geschlechtes? Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte — Still davon! so würden die Todeten sprechen, die hier gefallen sind; wir aber leben und wollen weiter kämpsen im heiligen Besreiungsstriege der Menschicht.

Wer benkt jetzt noch an Marengo! — fagte mein Reisegefährte, ber livländische Russe, als wir über das Brachselb suhren — jetzt sind alle Augen gerichtet nach dem Balkan, wo mein Landsmann Diebitsch den Türken die Turbane zurechtsetzt, und wir werden noch dieses Jahr Konstantinopel einsnehmen. Sind Sie gut russisch?

Das war eine Frage, die ich überall lieber beantwortet hätte als auf dem Schlachtfelbe von Marengo — Ich sah im Morgennebel den Mann mit dem dreieckigen Hütchen und dem grauen Schlachtmantel, er jagte bahin wie ein Gedanke, geisterschnell, in der Ferne erscholl es wie ein schaurig süßes Allons, enkants de la patrie — Und bennoch antwortete ich: Ja, ich bin gut russisch.

Und in der That, bei dem wunderlichen Wechfel ber Losungsworte und Reprafentanten in bem großen Rampfe bat es fich jest fo gefügt, bafe ber glübenofte Freund ber Revolution nur im Siege Russlands das Beil der Welt fieht, und den Raifer Mitolas als ben Gonfaloniere ber Freiheit betrachten muß. Seltsamer Bechsel! noch vor zwei Sahren betleideten wir mit diefem Amte einen englischen Minifter, bas Beheul bes bochtorhichen Baffes gegen George Canning leitete bamale unfere Babl; in ben ablig unedlen Kranfungen, bie er erlitt, faben wir die Garantieen seiner Treue, und als er bes Märtnrertodes ftarb, da legten wir Trauer an, und ber achte August murbe ein beiliger Tag im Ralenber der Freiheit. Die Fabne aber nahmen wir wieder fort von Downingftreet, und pflanzten fie auf die Betereburg, und mablten zu ihrem Trager ben Raifer Mifolas, ben Ritter von Europa, ber bie griechischen Wittmen und Waifen ichutte gegen afiatische Barbaren, und in foldem guten Rampfe feine Sporen verbiente. Wieder hatten fich die Feinde der Freiheit zu fehr verrathen, und wir benutten wieder den Scharffinn ihres Saffes, um unfer eignes Befte zu erkennen. Wieber zeigte fich biesmal die gewöhnliche Erfcheinung, daß mir unfre Repräfentanten vielmehr ber Stimmenmehrheit unserer Feinde als der eigenen Wahl verdansten, und indem wir die wunderlich zusammengesetzte Gemeinde betrachteten, die für das Heil der Türstei und den Untergang Russlands ihre frommen Wünsche gen himmel sandte, so merkten wir bald, wer unser Freund oder vielmehr das Schrecken unserer Feinde ist. Wie mußte der liebe Gott im himmel lachen, als er zu gleicher Zeit Wellington, den Großmufti, den Papst, Rothschild I., Metternich, und einen ganzen Troß von Ritterlingen, Stockjobbern, Pfaffen und Türken für dieselbe Sache, für das Heil des Halbmonds, beten hörte!

Was die Alarmisten bisher über die Gefahr gefabelt, ber wir durch die Übergröße Russlands ausgesetzt sind, ist thöricht. Wenigstens wir Deutsche haben Nichts zu riskieren, etwas mehr oder weniger Anechtlichkeit, darauf darf es uns nicht ankommen, wo das Höchste, die Befreiung von den Resten des Feudalismus und Alerikalismus, zu gewinnen ist. Wan droht uns mit der Herrschaft der Anute, aber ich will gern etwas Anute aushalten, wenn ich sicher weiß, dass unsre Feinde sie mitbekommen. Ich wette aber, sie werden, wie sie immer gethan, der neuen Macht entgegenwedeln, und graciöse lächeln, und zu den schandbarsten Diensten sich darbieten, und sich dafür, da doch einmal geknutet

werden mufe, bas Privilegium einer Ehrenknute ausbedingen, fo wie ber Ablige in Siam, ber, wenn er beftraft werben foll, in einen feidenen Sad gestedt und mit parfumierten Stoden geprügelt wirb, ftatt bafe ber ftraffällige Bürgerliche nur einen leinenen Sad und feine fo moblriechende Prügel befommt. Run, diefes Privilegium, ba es bas einzige ift, wollen wir ihnen gonnen, wenn fie nur Prügel befommen, befonders die englische Robility. Mag man noch fo eifrig erinnern, bafe es eben biese Mobility fei, bie bem Despotismus bie Magna Charta abgezwungen, und daß England, bei aller Aufrechthaltung ber burgerlichen Standesungleichheit, doch die perfonliche Freiheit gefichert, baß England ber Zufluchtsort für freie Beifter war, wenn ber Despotismus ben gangen Rontinent unterbruckte: - Das find tempi passati! England mit feinen Ariftofraten gebe jest immerbin au Grunde, freie Beifter haben jest im Nothfall einen noch befferen Bufluchtsort; murbe auch gang, Europa ein einziger Rerter, fo gabe es jest noch immer ein anderes loch jum Entschlüpfen, bas ist Amerika, und Gottlob! bas Loch ist noch größer als ber Rerter felbft.

Aber Das find Alles lächerliche Grillen; vergleicht man in freiheitlicher hinficht England mit

Rußland, fo bleibt auch bem Beforglichften fein 3meifel übrig, welche Bartei zu erfassen sei. Freibeit ift in England aus hiftorifchen Begebenbeiten, in Russland aus Principien hervorgegangen. Wie jene Begebenheiten felbst, so tragen auch ihre geiftigen Resultate bas Beprage bes Mittelalters, gang England ift erftarrt in unverjungbaren, mittelalterlichen Inftitutionen, wohinter fich die Uris stofratie verschanzt und ben Tobestampf erwartet. Bene Brincipien aber, woraus die ruffifche Freiheit entstanden ift ober vielmehr täglich sich weiter entfaltet, find die liberalen Ideen unferer neueften Beit; bie ruffische Regierung ift burchbrungen von biefen Ibeen, ibr unumschranfter Absolutismus ift vielmehr Diftatur, um jene Ibeen unmittelbar ins Leben treten zu lassen; biese Regierung bat nicht ihre Wurzel im Feubalismus und Rleritalismus, fie ift ber Abel= und Rirchengewalt birett entgegenstrebend; icon Ratharina hat die Rirche eingeschränkt, und ber ruffische Abel entsteht burch Staatsbienfte; Russland ift ein bemokratischer Staat, und ich möchte es fogar einen driftlichen Staat nennen, wenn ich biefes oft misbrauchte Wort in feinem füßesten, weltbürgerlichften Sinne anwenden wollte: benn bie Ruffen werden schon durch den Umfang ihres Reichs von ber Engberzigkeit eines beibnischen Nationalfinnes befreit, sie find Rosmopoliten ober wenigstens Sechstel-Rosmopoliten, ba Russland fast ben sechsten Theil ber bewohnten Welt ausmacht —

Und wahrlich, wenn irgend ein Deutschrusse, wie mein livländischer Reisegefährte, prahlerisch patriotisch thut, und von unserem Russland und unserem Diebitsch spricht, so ist mir, als hörte ich einen Hering, der das Weltmeer für sein Baterland und den Balfisch für seinen Landsmann ausgiebt.

#### Rapitel XXXI.

Ich bin gut russisch — sagte ich auf bem Schlachtfelbe von Marengo, und stieg für einige Minuten aus bem Wagen, um meine Morgenansbacht zu halten.

Wie unter einem Triumphbogen von koloffalen Wolkenmassen zog die Sonne herauf, siegreich, heiter, sicher, einen schönen Tag verheißend. Mir aber ward zu Muthe wie dem armen Monde, der verbleichend noch am Himmel stand. Er hatte seine einsame Laufbahn durchwandelt, in öder Nachtzeit, wo das Glück schlief und nur Gespenster, Eulen und Sünder ihr Wesen trieben; und jetzt, wo der junge Tag hervorstieg mit jubelnden Strahlen und flatterndem Morgenroth, jetzt muste er von dannen — noch ein wehmüthiger Blick nach dem großen Weltlicht, und er verschwand wie dustiger Nebel.

Es wird ein schöner Tag werben, rief mein Reifegefährte aus bem Wagen mir ju. Ba, es wird ein schöner Tag werden, wiederholte leise mein betendes Berg, und gitterte vor Wehmuth und Freude. Ba, es wird ein iconer Tag werden, bie Freiheitssonne wird die Erde glücklicher warmen, als die Aristofratie sammtlicher Sterne; emporbluben wird ein neues Beichlecht, bas erzeugt morben in freier Wahlumarmung, nicht im 3mangebette und unter ber Rontrolle geiftlicher Bollner; mit der freien Geburt werden auch in den Menichen freie Bedanten und Gefühle zur Welt tommen, wovon wir geborenen Rnechte feine Ahnung haben - D! fie werden eben fo wenig ahnen, wie ent= fehlich die Nacht mar, in deren Dunkel mir leben mußten, und wie grauenhaft wir ju fampfen hatten mit bafelichen Gefpenftern, bumpfen Gulen und icheinheiligen Gunbern! D wir armen Rampfer, bie wir unfre Lebenszeit in folchem Rampfe vergeuben mußten, und mube und bleich find, wenn ber Siegestag hervorftrabit! Die Gluth bes Sonnenaufgangs wird unfre Wangen nicht mehr röthen und unfre Bergen nicht mehr warmen fonnen, wir fterben babin wie ber scheibende Mond - allzu turz gemeffen ift bes Menschen Banberbabn, an beren Ende bas unerbittliche Grab.

Ich weiß wirklich nicht, ob ich es verdiene, bass man mir einst mit einem Lorberkranze den Sarg verziere. Die Poesie, wie sehr ich sie auch liebte, war mir immer nur heiliges Spielzeug, oder geweihtes Mittel für himmlische Zwecke. Ich habe nie großen Werth gelegt auf Dichterruhm, und ob man meine Lieber preiset oder tadelt, es kümmert mich wenig. Aber ein Schwert sollt ihr mir auf den Sarg legen; benn ich war ein braver Soldat im Befreiungskriege der Menschheit.

#### Kapitel XXXII.

Während ber Mittagshitze suchten wir Obbach in einem Francistanerflofter, das auf einer bedeutenden Aubobe lag, und mit feinen duftern Copreffen und weißen Monchen wie ein Bagbichlofe bes Glaubens binab ichaute in die beiter grünen Thaler bes Apennins. Es war ein schöner Bau; wie ich benn, außer ber Karthause zu Monza, die ich nur von außen fab, noch febr mertwürdigen Rlöftern und Rirchen vorbeigekommen bin. 3ch mußte oft nicht, follte ich mehr die Schönheit ber Wegend bewundern, oder die Größe ber alten Rirchen, ober die eben fo große, steinfeste Befinnung ihrer Erbauer, die mobl voraussehen konnten, bafe erft späte Urenkel im Stande sein würden, folch ein Baumerk zu vollenden, und die Deffen ungeachtet gang ruhig ben Grunbftein legten und Stein auf

Stein trugen, bis ber Tob sie von ber Arbeit abrief, und andere Baumeister bas Werk fortsetzen
und sich nachher ebenfalls zur Ruhe begaben —
alle im sesten Glauben an die Ewigkeit der katholischen Religion und im festen Vertrauen auf die
gleiche Denkweise ber folgenden Geschlechter, die
weiter bauen würden, wo die Vorsahren aufgehört.

Es war ber Glaube ber Zeit, und die alten Baumeister lebten und entschliefen in diesem Glauben. Da liegen sie nun vor den Thüren jener alten Kirchen, und es ist zu wünschen, das ihr Schlaf recht fest sei, und das Lachen der neuen Zeit sie nicht erwecke. Absonderlich für Solche, die vor einem von den alten Domen liegen, die nicht fertig geworden sind, für Solche wäre es sehr schlimm, wenn sie des Nachts plötzlich erwachten, und im schmerzlichen Mondschein ihr unvollendetes Tagewert sähen, und balb merkten, dass die Zeit des Weiterbauens aufgehört hat, und dass ihr ganzes Leben nutzlos war und dumm.

So spricht die jetige neue Zeit, die eine ans dere Aufgabe hat, einen anderen Glauben.

Ich hörte einst in Köln, wie ein kleiner Bube seine Mutter frug, warum man die halben Dome nicht fertig baue. Es war ein schöner Bube, und ich füste ihm die klugen Augen, und da die Mutter ihm keine rechte Antwort geben konnte, so fagte ich ihm, bas jett die Menschen ganz etwas Anderes zu thun hätten.

Unfern von Genua, auf ber Spite ber Apenninen, sieht man bas Meer, zwischen ben grünen Gebirgsgipfeln kommt die blaue Fluth zum Borschein, und Schiffe, die man hie und da erblickt, scheinen mit vollen Segeln über die Berge zu sahren. Hat man aber diesen Anblick zur Zeit der Dämmerung, wo die letzten Sonnenlichter mit den
ersten Abendschatten ihr wunderliches Spiel beginnen, und alle Farben und Formen sich nebelhaft
verweben: dann wird Einem ordentlich märchenhaft
zu Muthe, der Wagen rasselt bergab, die schläfrig
süßesten Bilder der Seele werden aufgerüttelt und
nicken wieder ein, und es träumt Einem endlich,
man sei in Genua.

## Stapitel XXXIII.

Diefe Stadt ift alt obne Alterthumlichfeit, ena ohne Traulichfeit, und hafelich über alle Magen. Sie ift auf einem Felfen gebaut, am Jufe von amphitheatralischen Bergen, die den schönften Meerbufen gleichsam umarmen. Die Benuefer erhielten baber von ber Natur den beften und ficherften Safen. Da, wie gefagt, die ganze Stadt auf einem einzigen Felsen steht, so musten der Raum-Ersparnis megen bie Baufer febr boch und bie Strafen febr eng gebaut werben, fo bafe biefe faft alle buntel find, und nur auf zweien berfelben ein Wagen fahren fann. Aber die Saufer bienen bier den Ginwohnern, die meiftens Raufleute find, faft nur zu Baarenlagern, und bes Nachts zu Schlafftellen; ben ichadernben Tag über laufen fie umber in ber Stadt ober figen bor ihrer Sausthure, ober vielmehr in

ber Sausthure, benn fonft wurden fich bie Gegen- überwohnenben einander mit ben Anieen berühren.

Bon ber Seeseite, besonders gegen Abend, gewährt die Stadt einen bessern Anblick. Da liegt sie am Meere mie das gebleichte Skelett eines ausgeworsfenen Riesenthiers, dunkle Ameisen, die sich Genuesser nennen, kriechen darin herum, die blauen Meesreswellen bespülen es plätschernd wie ein Ammenslied, der Mond, das blasse Auge der Nacht, schaut mit Wehmuth darauf hinab.

Im Garten bes Palazzo Doria steht ber alte Seeheld als Neptun in einem großen Wasserbasssin. Aber die Statue ist verwittert und verstümmelt, das Wasser ausgetrocknet, und die Möwen nisten in den schwarzen Chpressen. Wie ein Anabe, der immer seine Komödien im Kopf hat, dachte ich bei dem Namen Doria gleich an Friedrich Schiller, den edelsten, wenn auch nicht größten Dichter der Deutschen.

Obgleich meistens in Berfall, sind die Pallaste ber ehemaligen Machthaber von Genua, der Nobili, dennoch sehr schön, und mit Pracht überladen. Sie stehen meistens auf den zwei großen Straßen, genannt Strada nuova und Balbi. Der Pallast Durazzo ist der merkwürdigste. Hier sind gute Bilder, und darunter Paul Beronese's Christus, dem Magbalena bie gemaschenen Fuge abtrodnet. Dieje ift fo icon, bafe man fürchten follte, fie werbe gewiß noch einmal verführt werden. Ich ftand lange bor ibr - ach, fie ichaute nicht auf! Chriftus ftebt da wie ein Religions-Hamlet: Go to a nunnery! hier fand ich auch einige Hollander und vorzügliche Bilber von Rubens; lettere gang burchdrungen von der toloffalen Beiterfeit biefes niederlanbischen Titanen, beffen Geiftesflügel fo ftart waren, bafe er bis zur Sonne emporflog, obgleich hundert Bentner bollanbischer Rafe an feinen Beinen bingen. 3ch fann bem fleinften Bilbe biefes großen Malers nicht vorübergeben, obne den Boll meiner Bewunderung zu entrichten. Um fo mehr, ba es jest Mode wird, ibn ob feines Mangels an Ibealitat nur mit Achselzucken zu betrachten. Die biftorifche Schule in Munchen zeigt fich befonders groß in folder Betrachtung. Man febe nur, mit welcher vornehmen Beringschätzung ber langhaarige Cornelianer durch den Rubensfaal mandelt! Bielleicht aber ift ber Irrthum ber Junger erklärlich, wenn man ben großen Begenfat betrachtet, ben Beter Cornelius ju Beter Paul Rubens bilbet. Es läfft fich fast tein größerer Gegensat erfinnen - und nichtsbeftoweniger ift mir bisweilen ju Sinn, als hatten Beide bennoch Uhnlichkeiten, die ich mehr

abnen als anschauen könne. Bielleicht find landsmannschaftliche Eigenheiten in ihnen verborgen, die ben britten Landsmann, nämlich mich, wie leise beimische Laute ansprechen. Diefe gebeime Berwandtichaft besteht aber nimmermehr in der nieberländischen Heiterkeit und Farbenluft, die uns aus allen Bilbern bes Rubens entgegenlacht, fo baß man meinen follte, er habe fie im freudigen Rheinweinrausch gemalt, während tangende Rirmesmusit um ihn ber jubelte. Wahrlich, die Bilber bes Cornelius icheinen eber am Charfreitage gemalt ju fein, mabrend bie schwermuthigen Leidenslieder ber Broceffion durch die Strafen zogen und im Atelier und Bergen bes Malers wiederhallten. In ber Broduftivität, in der Scopfungefühnheit, in der genialen Urfprünglichkeit find fich Beide abnlicher, Beide find geborne Maler, und geboren zu bem Chtlus großer Meifter, die größtentheils gur Beit bes Raphael blühten, einer Zeit, die auf Rubens noch ihren unmittelbaren Ginflufe üben tonnte, die aber von ber unfrigen fo abgefdieben ift, bafs wir ob der Erscheinung des Beter Cornelius faft eridreden, baß er uns mandmal vorkommt wie ber Beift eines jener großen Maler aus raphaelischer Beit, ber aus bem Grabe bervorfteige, um noch einige Bilber ju malen, ein tobter Schöpfer, felbitbeschworen durch das mitbegrabene, inwohnende Lebenswort. Betrachten wir feine Bilder, fo feben fie uns an wie mit Augen bes fünfzehnten Bahrbunberte, gefpenftisch find die Gemanber, ale raufchten fie une vorbei um Mitternacht, gauberfraftig find bie Leiber, traumrichtig gezeichnet, gewaltfam mabr, nur bas Blut fehlt ihnen, bas pulfierenbe Leben, die Karbe. Ba, Cornelius ift ein Schöpfer, boch betrachten wir feine Befcopfe, fo will es uns bedünfen, als konnten fie alle nicht lange leben, als feien fie alle eine Stunde bor ihrem Tobe gemalt, als trugen fie alle bie wehmuthige Ahnung bes Sterbens. Trop ihrer Beiterfeit erregen bie Beftalten bes Rubens ein abnliches Befühl in unserer Seele, diese icheinen ebenfalls ben Tobesfeim in fich zu tragen, und es ift une, ale mufsten fie eben durch ihre Lebensüberfülle, burch ihre rothe Bollblütigfeit, ploglich vom Schlage gerührt werden. Das ift fie vielleicht, die geheime Bermandtichaft, die mir in der Bergleichung beider Meifter fo munderfam abnen. Die bochfte Luft in einigen Bilbern bes Rubens und ber tieffte Trübfinn in benen bes Cornelius erregen in uns vielleicht das= felbe Befühl. Bober aber diefer Trubfinn bei einem Niederlander? Es ift vielleicht eben bas schaurige Bemufftsein, bafe er einer langft verklungenen Zeit

angebort und fein Leben eine mystische Rachsenbung ift - benn ach! er ift nicht bloß ber ein= gige groke Maler, ber jest lebt, sondern vielleicht auch ber Lette, ber auf biefer Erbe malen wird; vor ihm, bis gur Zeit ber Caracci's, ift ein langes Dunkel, und binter ibm ichlagen wieder die Schatten zusammen, seine Sand ift eine lichte, einsame Beifterhand in der Nacht ber Runft, und bie Bilber, die sie malt, tragen die unbeimliche Trauer folder ernften, ichroffen Abgeschiedenheit. 3ch habe biefe lette Malerhand nie ohne geheimen Schauer betrachten können, wenn ich den Mann felbst fab, ben kleinen icharfen Dann mit ben beißen Augen; und boch wieder erregte biefe Sand in mir bas Befühl der traulichften Bietat, ba ich mich erinnerte, dass fie mir einft liebreich auf ben fleinen Fingern lag, und mir einige Befichtstonturen gieben half, ale ich, ein fleines Bubchen, auf ber Atademie zu Duffeldorf zeichnen lernte.

#### Kapitel XXXIV.

Die Sammlung von Portraits iconer Benueserinnen, die im Ballaft Durazzo gezeigt wird, barf ich nimmermehr unerwähnt laffen. Nichts auf ber Belt tann unfre Seele trauriger ftimmen, als folder Anblid von Portraits iconer Frauen, die fcon feit einigen Sahrhunderten todt find. Melancholisch überfriecht uns ber Bedante, bafe von ben Originalen jener Bilber, von all' jenen Schonen, bie so lieblich, so kokett, so wizig, so schalkhaft und fo ichwärmerisch waren, von all' jenen Daitopfchen mit Uprillaunen, von jenem gangen Frauenfrühling Nichts übrig geblieben ift als diese bunten Schatten, die ein Maler, ber gleich ihnen längft vermobert ift, auf ein morich Studchen Leinwand gepinfelt bat, bas ebenfalls mit ber Zeit in Staub zerfällt und verweht. So geht alles Leben, bas

Schöne eben so wie das Hästliche, spurlos vorsüber, der Tod, der durre Pedant, verschont die Rose eben so wenig wie die Distel, er vergisst auch nicht das einsame Hälmchen in der fernsten Wildnis, er zerstört gründlich und unaufhörlich, und überall sehen wir, wie er Pflanzen und Thiere, die Menschen und ihre Werte, zu Staub zerstampst, und selbst jene ägyptischen Pyramiden, die seiner Zerstörungswuth zu trozen scheinen, sie sind nur Trophäen seiner Macht, Denkmäler der Vergängslichkeit, uralte Königsgräber.

Aber noch schlimmer als dieses Gefühl eines ewigen Sterbens, einer öben, gähnenden Bernichstung, ergreift uns der Gedanke, daß wir nicht einsmal als Originale dahinsterben, sondern als Rospien von längswerschollenen Menschen, die geistig und körperlich uns gleich waren, und daß nach uns wieder Menschen geboren werden, die wieder ganz aussehen und fühlen und denken werden wie wir, und die der Tod ebenfalls wieder vernichten wird — ein trostlos ewiges Biederholungsspiel, wobei die zeugende Erde beständig hervorbringen und mehr hervorbringen muß, als der Tod zu zerstören vermag, so daß sie, in solcher Noth, mehr für die Erhaltung der Gattungen als für die Originalität der Individuen sorgen kann.

Wunderbar erfasten mich die mystischen Schauer dieses Gedankens, als ich im Pallast Dusrazzo die Portraits der schönen Genueserinnen sah, und unter diesen ein Bild, das in meiner Seele einen süßen Sturm erregte, wovon mir noch jetzt, wenn ich daran denke, die Augenwimpern zittern — Es war das Bild der todten Maria.

Der Aufseher ber Galerie meinte zwar, bas Bild stelle eine Herzogin von Genua vor, und im ciceroneschen Tone setzte er hinzu: Es ist gemalt von Giorgio Barbarelli del Castelsfranco de Trevisiano, genannt Giorgione, er war einer der größeten Maler der venetianischen Schule, wurde geboren im Jahre 1477 und starb im Jahre 1511.

Lassen Sie Das gut sein, Signor Custobe. Das Bild ist gut getroffen, mag es immerhin ein paar Jahrhunderte im Voraus gemalt sein, Das ist kein Fehler. Zeichnung richtig, Farbengebung vorzüglich, Faltenwurf des Brustgewandes ganz vortrefflich. Haben Sie doch die Güte, das Bild für einige Augenblicke von der Wand herabzunehmen, ich will nur den Staub von den Lippen abblasen und auch die Spinne, die in der Ecke des Rahmens sitzt, fortscheuchen — Maria hatte immer einen Abscheu vor Spinnen.

Ercellenza icheinen ein Reuner zu fein.

Daß ich nicht wüßte, Signor Eustobe. 3ch habe das Talent, bei manchen Bilbern sehr gerührt zu werden, und es wird mir dann etwas feucht in den Augen. Aber was sehe ich! von wem ist das Portrait des Mannes im schwarzen Mantel, das dort hängt?

Es ift ebenfalls von Giorgione, ein Meifterftud.

Ich bitte Sie, Signor, haben Sie boch bie Güte, es ebenfalls von der Wand herabzunehmen und einen Augenblick hier neben dem Spiegel zu halten, damit ich vergleichen kann, ob ich dem Bilde ähnlich sehe.

Excellenza sind nicht so blaß. Das Bild ist ein Meisterstück von Giorgione; er war Rival des Tiziano, wurde geboren im Jahre 1477 und starb im Jahre 1511.

Lieber Leser, der Giorgione ist mir weit lieber als der Tiziano, und ich bin ihm besonders Dank schuldig, daß er mir die Maria gemalt. Du wirst gewiß eben so gut wie ich einsehen, daß Giorgione für mich das Bild gemalt hat, und nicht für irgend einen alten Genueser. Und es ist sehr gut getroffen, todtschweigend getroffen, es sehlt nicht einmal der Schmerz im Auge, ein Schmerz, der mehr einem geträumten als einem erlebten Leide galt, und sehr schwer zu malen war. Das ganze

Bild ist wie hingeseufzt auf die Leinwand. Auch der Mann im schwarzen Mantel ist gut gemalt, und die malitiös sentimentalen Lippen sind gut gestroffen, sprechend getroffen, als wollten sie eben eine Geschichte erzählen — es ist die Geschichte von dem Ritter, der seine Geliebte aus dem Tode aufstissen wollte, und als das Licht erlosch — —

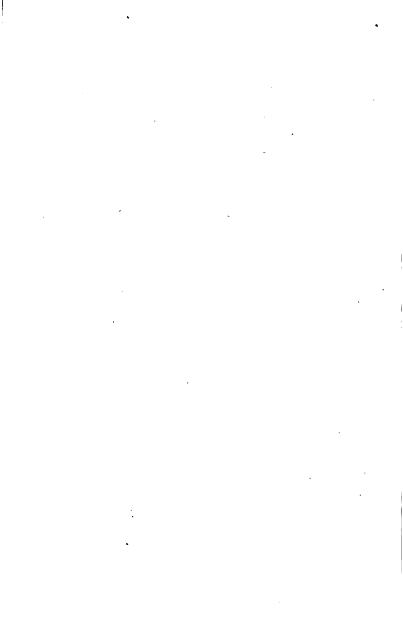

# II.

Die Bader von Lucca.

Ich bin wie Weib bem Manne — —

Graf August bon Platen Hallermunde.

Will ber Herr Graf ein Tänzchen wagen, So mag er's fagen, Ich spiel' ihm auf.

Figuro.

# Karl Immermann,

bem Dichter,

wibmet bieje Blätter

als

ein Zeichen freudigster Verehrung

ber Berfaffer.



## Kapitel I.

Als ich zu Mathilben ins Zimmer trat, hatte sie ben letten Knopf bes grünen Reitkleibes zugeknöpft, und wollte eben einen Hut mit weißen Febern aufsetzen. Sie warf ihn rasch von sich, sobald sie mich erblickte, mit ihren wallend goldnen Locen stürzte sie mir entgegen — Doktor des himmels und ber Erbe! rief sie, und nach alter Ge-wohnheit ergriff sie meine beiden Ohrsappen und kußte mich mit der drolligsten Herzlichkeit.

Wie geht's, wahnsinnigster ber Sterblichen! Wie glücklich bin ich, Sie wiederzusehen! Denn ich werde nirgends auf dieser weiten Welt einen verrückteren Menschen sinden. Narren und Dummsköpfe giebt es genug, und man erzeigt ihnen oft die Ehre, sie für verrückt zu halten; aber die wahre Berrückheit ist so selten wie die wahre Weisheit,

sie ist vielleicht gar nichts Anderes als Weisheit, bie sich geärgert hat, daß sie Alles weiß, alle Schändlichkeiten dieser Welt, und die besthalb den weisen Entschluß gefasst hat, verrückt zu werden. Die Orientalen sind ein gescheites Bolt, sie verehren einen Berrückten wie einen Propheten, wir aber halten jeden Propheten für verrückt.

Aber, Mylady, warum haben Sie mir nicht geschrieben?

Gewiss, Doktor, ich schrieb Ihnen einen langen Brief, und bemerkte auf der Adresse: Abzusgeben in Neu-Bedlam. Da Sie aber, gegen alle Bermuthung, nicht dort waren, so schiedte man den Brief nach St. Luze, und da Sie auch hier nicht waren, so ging er weiter nach einer ähnlichen Anstalt, und so machte er die Ronde durch alle Tollshäuser Englands, Schottlands und Irlands, bis man ihn mir zurückschiedte mit der Bemerkung, daß der Gentleman, den die Adresse bezeichne, noch nicht eingefangen sei. Und in der That, wie haben Sie es angefangen, daß Sie immer noch auf freien Füßen sind?

Hab's pfiffig angefangen, Mylaby. Überall, wohin ich kam, wusst' ich mich um die Tollhäuser herumzuschleichen, und ich benke, es wird mir auch in Italien gelingen.

O, Freund, hier sind Sie ganz sicher; benn erstens ist gar kein Tollhaus in der Nähe, zweistens haben wir hier die Oberhand.

Wir? Mylaby! Sie zählen sich also zu ben Unseren? Erlauben Sie, bas ich Ihnen ben Bruberkuß auf die Stirne brücke.

Ach! ich meine: wir Babegäste, worunter ich wahrlich noch die Bernünftigste bin — Und nun machen Sie sich leicht einen Begriff von der Ber-rücktesten, nämlich von Julie Maxsield, die bestän- big behauptet, grüne Augen bebeuten den Frühling der Seele; dann haben wir noch zwei junge Schön- beiten —

Bewife englische Schönheiten, Mylady -

Doktor, was bedeutet bieser spöttische Ton? Die gelbfettigen Makaronigesichter in Italien muffen Ihnen so gut schmecken, daß Sie keinen Sinn mehr haben für brittische —

Plumpubbings mit Rofinenaugen, Roftbeefs busen festoniert mit weißen Merrettig = Streifen, ftolze Basteten —

Es gab eine Zeit, Doktor, wo Sie jedesmal in Berzuckung geriethen, wenn Sie eine ichone Englanderin —

3a, Das war damals! Ich bin noch immer nicht abgeneigt, Ihren Landsmänninnen zu hul-

bigen; sie sind schon wie Sonnen, aber Sonnen von Eis, sie sind weiß wie Marmor, aber auch marmorkalt — auf ihren kalten Herzen erfrieren die armen —

Oho! ich kenne Einen, der dort nicht ers froren ift, und frisch und gesund übers Meer ges sprungen, und es war ein großer deutscher, ims pertinenter —

Er hat sich wenigstens an den brittisch fros ftigen Herzen so ftark erkaltet, bas er noch jett bavon den Schnupfen hat.

Mylaby schien pikiert über diese Antwort, sie ergriff die Reitgerte, die zwischen den Blättern eines Romans als Lesezeichen lag, schwang sie um die Ohren ihres weißen Sagdhundes, der leise knurrte, hob hastig ihren Hut von der Erde, sette ihn keck aufs Lockenhaupt, sah ein paarmal wohlegefüllig in den Spiegel und sprach stolz: Ich bin noch schön! Aber plöglich, wie von einem dunkeln Schmerzgefühl durchschauert, blieb sie sinnend stehen, streifte langsam ihren weißen Handschuh von der Hand, reichte sie mir, und meine Gedanken pfeilsschnell ertappend, sprach sie: Nicht wahr, diese Hand ist nicht mehr so schön wie in Ramsgate? Masthilbe hat unterdessen viel gelitten!

Lieber Leser, man kann es ben Gloden selten ansehen, wo sie einen Riss haben, und nur an ihrem Tone merkt man ihn. Hättest du nun den Klang der Stimme gehört, womit obige Worte gesprochen wurden, so wüßtest du gleich, Mylady's Herz ist eine Glode vom besten Metall, aber ein verborgener Riss dämpst wunderbar ihre heitersten Töne, und umschleiert sie gleichsam mit heimlicher Trauer. Doch ich liebe solche Gloden, sie sinden immer ein gutes Echo in meiner eignen Brust; und ich füste Mylady's Hand sast inniger als ehemals, obgleich sie minder vollblühend war, und einige Abern, etwas allzublau hervortretend, mir ebenfalls zu sagen schienen: Mathilde hat untersbessen viel gelitten.

Ihr Auge sah mich an wie ein wehmüthig einsamer Stern am herbstlichen Himmel, und weich und innig sprach sie: Sie scheinen mich wenig mehr zu lieben, Doktor! Denn nur mitleidig fiel eben Ihre Thrane auf meine Hand, fast wie ein Almosen.

Wer heißt Sie die stumme Sprache meiner Thränen so durftig ausdeuten? Ich wette, der weiße Zagdhund, der sich jetzt an Sie schmiegt, versteht mich besser; er schaut mich an und dann wieder Sie, und scheint sich zu wundern, das die

Menschen, die stolzen Herren der Schöpfung, innerslich so tief elend sind. Ach, Mylady, nur der verswandte Schmerz entlockt uns die Thräne, und Jeder weint eigentlich für sich selbst.

Genug, genug, Doktor. Es ist wenigstens gut, bas wir Zeitgenossen sind und in demselben Erd-winkel uns gefunden mit unseren närrischen Thränen. Ach des Unglücks, wenn Sie vielleicht zweihundert Jahre früher gelebt hätten, wie es mir
mit meinem Freunde Miguel de Cervantes Saavedra
begegnet, oder gar wenn Sie hundert Jahre später
auf die Welt gekommen wären als ich, wie ein
anderer intimer Freund von mir, dessen Namen ich
nicht einmal weiß, eben weil er ihn erst bei seiner
Geburt, Anno 1900, erhalten wird! Aber erzählen
Sie doch, wie haben Sie gelebt, seit wir uns nicht
gesehen?

Ich trieb mein gewöhnliches Geschäft, Myslady; ich rollte wieder den großen Stein. Wenn ich ihn dis zur Hälfte des Berges gebracht, dann rollte er plöglich hinunter, und ich mußte wieder suchen ihn hinaufzurollen — und dieses Bergaufsund Bergabrollen wird sich so lange wiederholen, bis ich selbst unter dem großen Steine liegen bleibe, und Meister Steinmetz mit großen Buchstaben barauf schreibt: Hier ruht in Gott —

Bei Leibe, Doktor, ich lasse Ihnen noch keine Ruhe — Sein Sie nur nicht melancholisch! Lachen Sie, ober ich —

Rein, figeln Sie nicht! ich will lieber von felbft lachen.

So recht. Sie gefallen mir noch, eben so gut wie in Ramsgate, wo wir uns zuerst nahe kamen —

Und endlich noch näher als nah. Ja, ich will luftig fein. Es ift gut, baß wir uns wiedergesfunden, und der große deutsche — wird sich wieder ein Bergnügen daraus machen, sein Leben bei Ihnen zu wagen.

Mhlaby's Augen lachten wie Sonnenschein nach leisem Regenschauer, und ihre gute Laune brach wieder leuchtend hervor, als John hereintrat, und mit dem steifsten Lakaien = Pathos Seine Execellenz den Marchese Cristosoro di Gumpelino ans melbete.

Er sei willsommen! Und Sie, Doktor, werben einen Pair unseres Narrenreichs kennen lernen. Stoßen Sie sich nicht an sein Außeres, besonders nicht an seine Nase. Der Mann besitzt vortrefsliche Eigenschaften, z. B. viel Geld, gesunden Berstand, und die Sucht alle Narrheiten der Zeit in sich aufzunehmen; dazu ist er in meine grünäugige Freundin

Bulie Maxfield verliebt und nennt fie feine Bulia und sich ihren Romeo, und beklamiert und seufzt — und Lord Maxfield, ber Schwager, bem die treue Bulia von ihrem Manne anvertraut worden, ift ein Argus —

Schon wollte ich bemerken, das Argus eine Ruh bewachte, als die Thüre sich weit öffnete, und zu meinem höchsten Erstaunen mein alter Freund, der Bankier Christian Gumpel, mit seinem wobl-habenden Lächeln und gottgefälligen Bauche herein-watschelte. Nachdem seine glänzenden breiten Lippen sich an Mylady's Hand genugsam gescheuert und übliche Gesundheitsfragen hervorgebrockt hatten, erstannte er auch mich — und in die Arme sanken sich die Freunde.

## Kapitel II.

Mathilbens Warnung, bafe ich mich an bie Nase des Mannes nicht stoßen solle, mar hinlang= lich gegründet, und Wenig fehlte, fo batte er mir wirklich ein Auge bamit ausgestochen. Ich will nichts Schlimmes von diefer Rafe fagen; im Gegentheil, fie mar von der edelften Form, und fie eben be= rechtigte meinen Freund, fich wenigstens einen Mardefe-Titel beizulegen. Man konnte es ibm namlich an ber Nafe anfeben, bafe er von gutem Abel mar, daß er von einer uralten Weltfamilie abftammte, womit fich fogar einft ber liebe Gott, ohne Furcht vor Mesalliance, verschwägert bat. Seitdem ift biefe Familie freilich etwas beruntergetommen, fo bafe fie feit Rarl bem Großen mei= ftens durch ben Sandel mit alten Sofen und Samburger Lotteriezetteln ihre Subfifteng ermerben mufste.

ohne jedoch im mindeften von ihrem Abnenftolze abzulaffen oder jemals die hoffnung aufzugeben, einst wieder ihre alten Buter, ober wenigstens binreichende Emigranten = Entschädigung zu erhalten, wenn ihr alter legitimer Souveran fein Restaurationsversprechen erfüllt, ein Berfprechen, womit er fie icon zwei Sahrtausende an der Rafe berumgeführt. Sind vielleicht ihre Nafen eben burch biefes lange an ber Nafe Herumgeführtwerden fo lang geworden? Ober find biefe langen Mafen eine Art Uniform, woran der Gottfonig Behovah feine alten Leibgardiften erkennt, felbft wenn fie befertiert find? Der Marchese Gumpelino mar ein folder Deferteur, aber er trug noch immer feine Uniform, und fie mar fehr brillant, befaet mit Rreuzden und Sternchen von Rubinen, einem rothen Adlerorden in Miniatur, und anderen Detorationen.

Seben Sie, sagte Mylaby, Das ift meine Lieblingsnase, und ich kenne keine schönere Blume auf dieser Erbe.

Diese Blume, schmunglächelte Gumpelino, fann ich Ihnen nicht an ben schönen Busen legen, ohne bafe ich mein blübendes Antlit hinzulege, und biese Beilage murbe Sie vielleicht in der heutigen

Site etwas genieren, Aber ich bringe Ihnen eine nicht minder köftliche Blume, die hier selten ist --

Bei diesen Worten öffnete der Marchese die fließpapierne Tüte, die er mitgebracht, und mit langsamer Sorgfalt zog er daraus hervor eine wunderschöne Tulpe.

Raum erblickte Mhlady biese Blume, so schrie sie aus vollem Halse: Morden! morden! wollen Sie mich morden? Fort, fort mit dem schrecklichen Anblick! Dabei gebärdete sie sich, als wolle man sie umbringen, hielt sich die Hände vor die Augen, rannte unsinnig im Zimmer umber, verwünschte Gumpelino's Nase und Tulpe, klingelte, stampste den Boden, schlug den Hund mit der Reitgerte, daß er laut ausbellte, und als John hereintrat, rief sie, wie Kean als König Richard:

Ein Pferd! ein Pferd! Ein Königthum fur ein Pferd!

und fturmte, wie ein Wirbelwind, von bannen.

Eine kuriose Frau! sprach Gumpelino, vor Erstaunen bewegungslos und noch immer die Tulpe in der Hand haltend, so dass er einem jener Göstenbilder glich, die, mit Lotosblumen in den Hansben, auf altindischen Denkmälern zu schauen sind.

Ich aber kannte die Dame und ihre Idiosynkrasie weit besser, mich ergötzte dieses Schauspiel über alle Maßen, ich öffnete das Fenster und rief: Myslady, was soll ich von Ihnen denken? Ist Das Bernunft, Sitte — besonders, ist Das Liebe?

Da lachte herauf die wilbe Antwort:

Wenn ich zu Pferd bin, so will ich schwören: Ich liebe bich unendlich!

## Kapitel III.

Eine kuriose Frau! wiederholte Gumpelino, als wir uns auf den Weg machten, seine beiden Freundinnen, Signora Lätizia und Signora Franceska, deren Bekanntschaft er mir verschaffen wollte, zu besuchen. Da die Wohnung dieser Damen auf einer etwas entsernten Anhöhe lag, so erkannte ich um so dankbarer die Güte meines wohlbeleibten Freundes, der das Bergsteigen etwas beschwerlich fand, und auf jedem Hügel athemschopfend stehen blieb, und O Zesu! seufzte.

Die Wohnungen in den Badern von Lucca namlich find entweder unten in einem Dorfe, das von
hoben Bergen umschlossen ift, oder sie liegen auf
einem dieser Berge selbst, unfern der Hauptquelle,
wo eine pittoreste Häusergruppe in das reizende
Thal hinabschaut. Einige liegen aber auch einzeln

zerstreut an ben Bergesabhängen, und man muß mühsam hinaufklimmen durch Weinreben, Myrtensgesträuch, Geißblatt, Lorberbüsche, Oleander, Geranium und andere vornehme Blumen und Pflanzen, ein wildes Paradies. Ich habe nie ein reizenderes Thal gesehen, besonders wenn man von der Terzasse des oberen Bades, wo die ernstgrünen Cypressen stehen, ins Dorf hinabschaut. Man sieht dort die Brücke, die über ein Flüßchen führt, welches Lima heißt und, das Dorf in zwei Theile durchschneidend, an beiden Enden in mäßigen Wasserfüllen über Felsenstücke dahinstürzt, und ein Gezäussch hervordringt, als wolle es die angenehmsten Dinge sagen, und könne vor dem allseitig plausbernden Echo nicht zu Worten kommen.

Der Hauptzauber dieses Thales liegt aber gewiss in dem Umstand, dass es nicht zu groß ist und nicht zu klein, dass die Seele des Beschauers nicht gewaltsam erweitert wird, vielmehr sich eben-mäßig mit dem herrlichen Anblick füllt, dass die Häupter der Berge selbst, wie die Apenninen über-all, nicht abenteuerlich gothisch erhaben missgestaltet sind, gleich den Bergkarikaturen, die wir eben sowohl wie die Menschenkarikaturen in germanischen Ländern sinden, sondern dass ihre edelgeründeten, heiter grünen Formen fast eine Kunst-

civilisation aussprechen, und gar melodisch mit bemi blassblauen Himmel zusammenklingen.

D Jesu! ächzte Gumpelino, als wir, mühssamen Steigens und von der Morgensonne schon etwas stark gewärmt, oberwähnte Eppressenhöhe ersreichten und, ins Dorf hinabschauend, unsere engslische Freundin hoch zu Ross, wie ein romantisches Märchenbild, über die Brücke jagen und eben so traumschnell wieder verschwinden sahen. D Jesu! welch eine kuriose Frau! wiederholte einigemal der Marchese. In meinem gemeinen Leben ist mir noch keine solche Frau vorgekommen. Nur in Komödien sindet man Dergleichen, und ich glaube z. B. die Holzbecher würde die Rolle gut spielen. Sie hat Etwas von einer Nire. Was deuken Sie?

Ich benke, Sie haben Recht, Gumpelino. Als ich mit ihr von London nach Rotterdam fuhr, sagte der Schiffskapitän, sie gliche einer mit Pfeffer bestreuten Rose. Zum Dank für diese pikante Bergleichung schüttete sie eine ganze Pfefferbüchse auf seinen Kopf aus, als sie ihn einmal in der Kajüte eingeschlummert fand, und man konnte sich dem Manne nicht mehr nähern, ohne zu niesen.

Eine kuriose Frau! sprach wieder Gumpelino. So zart wie weiße Seide und eben so stark, und sitt zu Pferde eben so gut wie ich. Wenn sie nur nicht ihre Gesundheit zu Grunde reitet! Sahen Sie nicht eben den langen, magern Engländer, der auf seinem magern Gaul hinter ihr herjagte wie die galoppierende Schwindsucht? Das Bolf reitet zu leidenschaftlich, giebt alles Gelb in der Welt für Pferde aus. Lady Maxfield's Schimmel koftet dreihundert goldne, lebendige Louisd'ore — ach! und die Louisd'ore stehen so hoch und steigen noch täglich.

Ja, die Louisd'ore werden noch so hoch fteis gen, dass ein armer Gelehrter, wie Unsereiner, sie gar nicht mehr wird erreichen können.

Sie haben keinen Begriff davon, Herr Doktor, wie viel Geld ich ausgeben muß, und dabei behelfe ich mich mit einem einzigen Bedienten, und nur wenn ich in Rom bin, halte ich mir einen Kapellan für meine Hauskapelle. Sehen Sie, da kommt mein Hyacinth.

Die kleine Geftalt, die in diesem Augenblick bei der Windung eines hügels zum Vorschein kam, hätte vielmehr den Namen einer Feuerlilje verdient. Es war ein schlotternd weiter Scharlachrock, übersladen mit Goldtressen, die im Sonnenglanze strahleten, und aus dieser rothen Pracht schwigte ein Röpfchen hervor, das mir sehr wohlbekannt zusnickte. Und wirklich, als ich das bläßlich besorgliche

Sesichtchen und die geschäftig zwinkenden Auglein näher betrachtete, erkannte ich Semanden, den ich eher auf dem Berg Sinai als auf den Apenninen erwartet hatte, und Das war kein Anderer als Herr Hirsch, Schutzbürger in Hamburg, ein Mann, der nicht bloß immer ein sehr ehrlicher Lotteriekollekteur gewesen, sondern sich auch auf Hühneraugen und Zuwelen versteht, dergestalt, dass er erstere von letzteren nicht bloß zu unterscheiden, sondern auch die Hühneraugen ganz geschickt auszuschneiden und die Suwelen ganz genau zu tarieren weiß.

Ich bin guter Hoffnung — sprach er, als er mir näher kam — baß Sie mich noch kennen, obgleich ich nicht mehr Hirsch heiße. Ich heiße jett Hyacinith, und bin ber Kammerbiener bes Herrn Gumpel.

Hong über die Indiskretion des Dieners.

Sein Sie nur ruhig, Herr Gumpel, ober Herr Gumpelino, ober Herr Marchese, ober Eure Excellenza, wir brauchen uns gar nicht vor diesem Herrn zu genieren, Der kennt mich, hat manches Loos bei mir gespielt, und ich möcht' sogar darauf schwören, er ist mir von der letzten Renovierung noch sieben Mark neun Schilling schuldig — Ich freue mich wirklich, Herr Doktor, Sie hier wieder zu sehen.

Haben Sie hier ebenfalls Vergnügungs-Geschäfte? Was sollte man sonst hier thun, in dieser hitze, und wo man noch bazu bergauf und bergab steisgen muße. Ich bin hier des Abends so müde, als wäre ich zwanzigmal vom Altonaer Thore nach dem Steinthor gelaufen, ohne was dabei verdient zu haben.

D Jesu! — rief ber Marchese — schweig, schweig! 3ch schaffe mir einen anbern Bedienten an.

Warum schweigen? — versetzte Hirsch Has cinthos — Ist es mir doch lieb, wenn ich mal wieder gutes Deutsch sprechen kann mit einem Gesichte, das ich schon einmal in Hamburg gesehen, und deute ich an Hamburg —

Hier, bei der Erinnerung an sein kleines Stiefvaterländchen, wurden des Mannes Auglein flimmernd seucht, und seufzend sprach er: Was ist der Mensch! Man geht vergnügt vor dem Altonaer Thore auf dem Hamburger Berg spazieren, und besieht dort die Merkwürdigkeiten, die Löwen, die Gevögel, die Papagohim, die Affen, die ausgezeichneten Menschen, und man lässt sich Karoussell sahren oder elektrisieren, und man denkt: Was würde
ich erst für Bergnügen haben an einem Orte, der noch zweihundert Meilen von Hamburg weiter entfernt ist, in dem Lande, wo die Sitronen und Orangen machsen, in Italien! Bas ift ber Mensch! Ift er vor dem Altonaer Thore, so möchte er gern in Italien fein, und ift er in Italien, fo mochte er wieder vor dem Altonaer Thore fein! Ach, ftande ich dort wieder und fabe wieder den Michaelisthurm, und oben baran die Uhr mit den großen goldnen Rablen auf bem Bifferblatt, die großen golbnen Bablen, die ich fo oft des Nachmittags betrachtete wenn fie fo freundlich in ber Sonne glangten - ich batte sie oft kussen mögen. Ach, ich bin jett in Italien, wo die Citronen und Orangen machfen; wenn ich aber die Citronen und Orangen machfen febe, fo bent' ich an ben Steinweg zu hamburg, wo fie, ganze Karren voll, gemächlich aufgestapelt liegen, und wo man fie ruhig geniegen tann, ohne dafe man nöthig hat, fo viele Gefahr-Berge zu besteigen und so viel Hitmarme auszustehen. So mahr mir Gott helfe, Herr Marchese, wenn ich es nicht der Ehre wegen gethan hatte und wegen der Bildung, fo mare ich Ihnen nicht bierber gefolgt. Aber Das muss man Ihnen nachsagen, man bat Ehre bei Ihnen und bilbet fich.

Hacinth! — sprach jest Gumpelino, ber burch biese Schmeichelei etwas besänstigt worben, — Hacinth, geh jest zu —

Ich weiß schon —

Du weißt nicht, sage ich bir, Hnacinth -

Ich sag' Ihnen, Herr Gumpel, ich weiß. Ew. Excellenz schicken mich jetzt zu ber Laby Marsielb — Mir braucht man gar Nichts zu sagen. Ich weiß Ihre Gebanken, die Sie noch gar nicht gesbacht, und vielleicht Ihr Lebtag gar nicht benken werden. Einen Bedienten wie mich bekommen Sie nicht so leicht — und ich thu' es der Ehre wegen und der Bildung wegen, und wirklich, man hat Ehre bei Ihnen und bildet sich — Bei diesem Worte putzte er sich die Nase mit einem sehr weis sen Taschentuche.

Hacinth, sprach ber Marchese, bu gehst jett zu ber Lady Julie Maxfield, zu meiner Julia, und bringst ihr biese Tulpe — nimm sie in Acht, benn sie kostet fünf Paoli — und sagst ihr —

Ich weiß schon -

Du weißt Nichts. Sag' ihr: Die Tulpe ist unter den Blumen —

Ich weiß schon, Sie wollen ihr Etwas burch die Blume sagen. Ich habe für so manches Lotterieloos in meiner Kollekte selbst eine Devise gemacht —

Ich sage bir, Hyacinth, ich will keine Devise von bir. Bringe biese Blume an Laby Maxfield, und sage ihr: Die Tulpe ist unter ben Blumen, Was unter ben Kasen ber Strachino; Doch mehr als Blumen und Kase Berehrt Dich Gumpelino!

So wahr mir Gott alles Gut's gebe, Das ist gut! — rief Hyacinth — Winken Sie mir nicht, Herr Marchese; was Sie wissen, Das weiß ich, und was ich weiß, Das wissen Sie. Und Sie, Herr Doktor, leben Sie wohl! Um die Kleinigkeit mahne ich Sie nicht. — Bei diesen Worten stieg er den Hügel wieder hinab, und murmelte bestänzbig: Sumpelino Strachino — Strachino Gumppelino —

Es ist ein treuer Mensch — sagte ber Marschese — sonst hätte ich ihn längst abgeschafft, wesgen seines Mangels an Etikette. Vor Ihnen hat Das Nichts zu bedeuten. Sie verstehen mich. Wie gefällt Ihnen seine Livree? Es sind noch für vierzig Thaler mehr Tressen dran, als an der Livree von Rothschild's Bedienten. Ich habe innerlich mein Vergnügen, wie sich der Mensch dei mir perfektioniert. Dann und wann gebe ich ihm selbst Unterricht in der Bildung. Ich sage ihm oft: Was ist Geld? Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt. Sa, Herr Doktor, wenn ich, was Gott

verbute, mein Gelb verliere, fo bin ich boch noch immer ein großer Runftkenner, ein Renner Malerei. Mufit und Boesie. Sie sollen mir die Augen zubinden und mich in der Galerie zu Floreng berumführen, und bei jedem Bemalde, bor welches Sie mich binftellen, will ich Ihnen ben Maler nennen, ber es gemalt bat, ober wenigftens bie Schule, mogu biefer Maler gebort. Mufit? Berftopfen Sie mir die Ohren, und ich bore boch jede falfche Note. Boefte? 3ch tenne alle Schauspielerinnen Deutschlands, und bie Dichter weiß ich auswendig. Und gar Natur! Ich bin zweihunbert Meilen gereift, Tag und Nacht burch, um in Schottland einen einzigen Berg zu feben. Italien aber geht über Alles. Wie gefällt Ihnen bier diefe Naturgegend? Welche Schöpfung! Seben Sie mal bie Baume, die Berge, ben himmel, ba unten bas Wasser — ist nicht Alles wie gemalt? Haben Sie es je im Theater ichoner geseben? Man wirb, fo ju fagen, ein Dichter! Berfe fommen Ginem in ben Sinn, und man weiß nicht, wober: -

Schweigend, in ber Abenbbammrung Schleier Ruht bie Flur, bas Lieb ber haine ftirbt; Nur baß hier im alternben Gemäuer Welancholisch noch ein Heimchen zirpt. Diese erhabenen Worte beklamierte ber Marschese mit überschwellender Rührung, indem er wie verklärt in das lachende, morgenhelle Thal hinabschaute.

## Kapitel IV.

Als ich einst an einem schönen Frühlingstage unter ben Berliner Linden spazieren ging, manbelten vor mir zwei Frauenzimmer, die lange schwiegen, die endlich die Eine schmachtend aufseufzte: Ach, die jrine Beeme! Worauf die Andre, ein junges Ding, mit naiver Berwunderung fragte: Mutter, was gehn Ihnen die jrine Beeme an?

Ich kann nicht umbin zu bemerken, daß beibe Personen zwar nicht in Seide gekleibet gingen, jedoch keineswegs zum Pöbel gehörten, wie es benn überhaupt in Berlin keinen Pöbel giebt, außer etwa in den höchsten Ständen. Was aber jene naive Frage selbst betrifft, so kommt sie mir nie aus dem Gedächtnisse. Überall, wo ich unwahre Natursempfindung und bergleichen grüne Lügen ertappe, lacht sie mir ergöhlich durch den Sinn. Auch bei

ber Deklamation bes Marchese wurde sie in mir laut, und, ben Spott auf meinen Lippen errathend, rief er verdrießlich: Stören Sie mich nicht — Sie haben keinen Sinn für reine Natürlichkeit — Sie sind ein zerrissener Mensch, ein zerrissenes Gemüth, so zu sagen: ein Byron.

Lieber Lefer, geborft bu vielleicht zu jenen frommen Bögeln, die da einstimmen in das Lied von byronischer Zerriffenheit, bas mir icon feit gebn Sahren in allen Beisen vorgepfiffen und vorgezwitschert worben, und fogar im Schabel bes Marchese, wie du oben gebort haft, sein Echo ge-Ach, theurer Lefer, wenn du über jene Berriffenheit klagen willft, fo beklage lieber, bafe bie Welt felbft mitten entzwei geriffen ift. Denn da das Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ift, fo muste es wohl in jetiger Zeit jammerlich zerriffen werben. Wer von feinem Bergen rühmt, es fei gang geblieben, Der gefteht nur, bafe er ein profaisches, weitabgelegenes Winkelherz hat. Durch bas meinige ging aber der große Weltrifs, und eben beswegen weiß ich, bafe bie großen Götter mich vor vielen Underen hochbegnadigt und bes Dichtermärthrthums murbig geachtet haben.

Einst war die Welt ganz, im Alterthum und Mittelalter; trot ber äußeren Rämpfe gab's boch

noch immer eine Welteinheit, und es gab ganze Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen; aber jede Nachahmung ihrer Ganzheit ist eine Lüge, eine Lüge, die jedes gesunde Auge durchschaut, und die dem Hohne dann nicht entgeht. Jüngst, mit vieler Mühe, verschaffte ich mir in Berlin die Gedichte eines jener Ganzsheitlichter, der über meine bhronische Zerrissenheit so sehr geklagt, und bei den erlogenen Grünlichsteiten, den zarten Naturgefühlen, die mir da wie frisches Heu entgegendusteten, wäre mein armes Herz, das schon hinlänglich zerrissen ist, fast auch vor Lachen geborsten, und unwillfürlich ries ich: Mein lieder Herr Intendanturrath Wilhelm Neusmann, was gehn Ihnen die jrine Beeme an?

Sie sind ein zerrissener Mensch, so zu sagen: ein Byron — wiederholte der Marchese, sah noch immer verklärt hinab ins Thal, und schnalzte zuweilen mit der Zunge am Gaumen vor andächtiger Bewunderung: — Gott! Gott! Alles wie gemalt!

Armer Byron! solches ruhige Genießen war bir versagt! War bein Herz so verdorben, bass bu bie Natur nur sehen, ja sogar schildern, aber nicht von ihr beseligt werden konntest? Oder hat Bysshe Shelley Recht, wenn er sagt, bu habest die Natur in ihrer feuschen Nachtheit belauscht und wurdeft befehalb, wie Aftaon, von ihren hunden zerriffen!

Genug bavon; wir kommen zu einem besseren Gegenstande, nämlich zu Signora Lätizia's und Franceska's Wohnung, einem kleinen weißen Gebäude, das gleichsam noch im Negligé zu sein scheint, und vorn zwei große runde Fenster hat, vor welchen die hochaufgezogenen Weinstöde ihre langen Ranken herabbängen lassen, daß es ausssieht, als sielen grüne Haare in lockiger Fülle über die Augen des Hauses. An der Thüre schon klingt es uns bunt entgegen, wirbelnde Triller, Guitarsrentöne und Gelächter.

## Kapitel V.

Signora Lätizia, eine funfzigjährige junge Rose, lag im Bette und trillerte und schwatze mit ihren beiden Galans, wovon der Eine auf einem niedrigen Schemel vor ihr saß, und der Andre, in einem großen Sessel lehnend, die Guitarre spielte. Im Nebenzimmer flatterten dann und wann ebensalls die Fetzen eines süßen Liedes oder eines noch wundersüßeren Lachens. Mit einer gewissen wohlseilen Ironie, die den Marchese zuweilen anwandelte, präsentierte er mich der Signora und den beiden Herren, und bemerkte dabei, ich sei derselbe Johann Heinrich Heine, Doktor Juris, der jetzt in der deutschen juristischen Literatur berühmt sei. Zum Unglück war der eine Herr ein Prosessor aus

Bologna, und zwar ein Burift, obgleich fein moblgewölbter, runder Bauch ibn eber zu einer Anftellung bei ber fpharischen Trigonometrie zu qualificieren ichien. Ginigermagen in Berlegenheit gefest, bemerkte ich, bafe ich nicht unter meinem eigenen Namen ichriebe, fondern unter bem Namen Barte; und Das fagte ich aus Bescheibenheit, indem mir zufällig einer ber wehmuthigften Infettennamen unferer juriftifchen Literatur ine Bedachtnie fam. Der Bologneser beklagte zwar, diefen berühmten Namen noch nicht gehört zu haben - welches auch bei dir, lieber Leser, der Fall sein wird — doch zweifelte er nicht, bafe er balb feinen Glang über die gange Erde verbreiten werde. Dabei lehnte er fich zurud in feinen Seffel, griff einige Accorbe auf ber Buitarre und fang aus Agur:

> O mächtiger Brahma! Ach, lass Dir bas Lallen Der Unschuld gefallen, Das Lallen, bas Lallen —

Wie ein lieblich nedenbes Nachtigall = Echo schmetterte im Nebenzimmer eine ähnliche Melodie. Signora Lätizia aber trillerte bazwischen im feinsten Diskant:

Dir allein glüht biefe Bange, Dir nur klopfen biefe Bulfe; Boll von füßem Liebesbrange hebt mein herz sich bir allein!

Und mit ber fettigsten Prosaftimme fette fie bingu: Bartolo, gieb mir ben Spudnapf!

Bon feinem niebern Bankoen erhob fich jett Bartolo mit feinen burren, hölzernen Beinen, und präsentierte ehrerbictig einen etwas unreinlichen Napf von blauem Porzellan.

Dieser zweite Galan, wie mir Gumpelino auf Deutsch zuslüfterte, war ein sehr berühmter Dichster, dessen Lieber, obgleich er sie schon vor zwanzig Jahren gedichtet, noch jett in ganz Italien klingen und mit der süßen Liebesgluth, die in ihnen flammt, Alt und Jung berauschen, — berweilen er selbst jett nur ein armer, veralteter Mensch ist, mit blassen Augen im welken Gesichte, dünnen weißen Härchen auf dem schwankenden Kopfe, und kalter Armuth im kümmerlichen Herzen. So ein armer, alter Dichter mit seiner kahlen Hölzernheit gleicht den Weinstöden, die wir im Winter auf den kalten Bergen stehen sehen, dürr und laublos, im Winde zitternd und von Schnee bedeckt, während der süße Most, der ihnen einst entquoll, in den fernsten

Landen gar manches Zecherherz erwärmt und zu ihrem Lobe berauscht. Wer weiß, wenn einst die Kelter der Gedanken, die Oruckerpresse, auch mich ausgepresst hat, und nur noch im Verlagskeller von Hoffmann und Campe der alte, abgezapste Geist zu sinden ist, siese ich selbst vielleicht eben so dunn und kümmerlich, wie der arme Bartolo, auf dem Schemel neben dem Bette einer alten Inamorata, und reiche ihr auf Verlangen den Napf des Spuckes.

Signora Lätizia entschuldigte sich bei mir, daß sie zu Bette liege und zwar bäuchlings, indem ein Geschwür an der Legitimität, das sie sich durch vieles Feigen-Essen zugezogen, sie jett hindere, wie es einer ordentlichen Frau zieme, auf dem Rücken zu liegen. Sie lag wirklich ungefähr wie eine Sphinx; ihr hochfrisiertes Haar stämmte sie auf ihre beiden Arme, und zwischen diesen wogte ihr Busen wie ein rothes Meer.

Sie find ein Deutscher? frug fie mich.

Ich bin zu ehrlich, es zu leugnen, Signora! entgegnete meine Wenigkeit.

Ach, ehrlich genug find die Deutschen! — seufzte fie — aber was hilft es, daß die Leute ehrlich find, die uns berauben! sie richten Italien

zu Grunde. Meine besten Freunde sitzen eingesterfert in Milano; nur Stlaverei —

Nein, nein, rief ber Marchese, beklagen Sie sich nicht über die Deutschen, wir sind überwunsbene Überwinder, besiegte Sieger, sobald wir nach Italien kommen; und Sie sehen, Signora, Sie sehen und Ihnen zu Füßen fallen, ist Dasselbe — Und indem er sein gelbseidenes Taschentuch aussbreitete und darauf niederkniete, setzte er hinzu: Hier kniee ich und huldige Ihnen im Namen von ganz Deutschland.

Criftoforo bi Gumpelino! — seufzte Signora tiefgerührt und schmachtenb — Stehen Sie auf, und umarmen Sie mich!

Damit aber ber holbe Schäfer nicht die Frisur und die Schminke seiner Geliebten verdürbe, küßte sie ihn nicht auf die glühenden Lippen, sonbern auf die glühende Stirne, so daß sein Gesicht tiefer hinabreichte, und das Steuer desselben, die Nase, im rothen Meere herumruderte.

Signor Bartolo! rief ich, erlauben Sie mir, bas auch ich mich bes Spucknapfes bediene.

Wehmüthig lächelte Signor Bartolo, sprach aber kein einziges Wort, obgleich er, nächst Mezzofanti, für ben besten Sprachlehrer in Bologna gist. Wir sprechen nicht gern, wenn Sprechen unfre Profession ist. Er diente der Signora als ein stummer Ritter, und nur dann und wann muste er das Gedicht recitieren, das er ihr vor fünfundzwanzig Jahren auss Theater geworfen, als sie zuerst in Bologna in der Rolle der Ariadne austrat. Er selbst mag zu jener Zeit wohlbelaubt und glühend gewesen sein, vielleicht ähnlich dem heiligen Dionhsos selbst, und seine Lätizia-Ariadne stürzte ihm gewiß bacchantisch in die blühenden Arme — Evoe Bacche! Er dichtete damals noch viele Liebeszgedichte, die, wie schon erwähnt, sich in der ita-liänischen Literatur erhalten haben, nachdem der Dichter und die Geliebte selbst schon längst zu Makulatur geworden.

Fünfundzwanzig Sahre hat sich seine Treue bereits bewährt, und ich benke, er wird auch bis an sein scliges Ende auf dem Schemel sitzen, und auf Verlangen seine Verse recitieren oder den Spucknapf reichen. Der Professor der Jurisprudenzschleppt sich fast eben so lange schon in den Liebese sessellen der Signora, er macht ihr noch immer so eifrig die Kour wie im Anfang dieses Jahrhunderts, er muß noch immer seine akademischen Vorlesungen undarmherzig vertagen, wenn sie seine Begleitung nach irgend einem Orte verlangt, und er ist noch

immer belastet mit allen Servituten eines ächten Batito.

Die treue Ausbauer diefer beiden Anbeter einer längst ruinierten Schönheit mag vielleicht Bewohnbeit fein, vielleicht Bietas gegen frühere Befühle, vielleicht nur bas Befühl felbft, bas fich von ber jetigen Beschaffenheit feines ebemaligen Begenftandes ganz unabhängig gemacht bat, und biefen nur noch mit ben Augen der Erinnerung betrachtet. So feben wir oft alte Leute an einer Strafenece in fatholischen Städten vor einem Madonnenbilbe fnieen, bas fo verblafft und verwittert ift, bafs nur noch wenige Spuren und Gesichtsumriffe bavon übrig geblieben find, ja bafe man bort vielleicht Nichts mehr fieht als bie Nische, worin es gemalt ftand, und die Lampe, die etwa noch barüber hängt; aber bie alten Leute, die mit dem Rosenkrang in ben gitternben Banben bort fo anbachtig fnieen, haben icon feit ihren Bugendjahren dort gefniet, Gewohnheit treibt fie immer um diefelbe Stunde zu bemfelben Fleck, fie merkten nicht bas Erlöschen bes geliebten Beiligenbilbes, und am Ende macht bas Alter ja boch so schwachsichtig und blind, baß es gang gleichgültig fein mag, ob ber Begenftanb unserer Anbetung überhaupt noch sichtbar ift ober nicht. Die ba glauben, ohne zu feben, find auf jeden Fall glücklicher als die Scharfäugigen, die jede hervordlühende Runzel auf dem Antlit ihrer Madonnen gleich bemerken. Nichts ist schrecklicher als solche Bemerkungen! Einst freilich glaubte ich, die Treulosigkeit der Frauen sei das Schrecklichste, und, um dann das Schrecklichste zu sagen, nannte ich sie Schlangen. Aber ach! jetzt weiß ich, das Schrecklichste ist, das sie nicht ganz Schlangen sind; denn die Schlangen können jedes Jahr die alte Haut von sich abstreisen und neugehäutet sich verjüngen.

Ob einer von ben beiben antiken Selabons barüber eifersüchtig war, bass ber Marchese, ober vielmehr bessen Nase, oberwähntermaßen in Wonne schwamm, Das konnte ich nicht bemerken. Bartolo saß gemüthsruhig auf seinem Bänkchen, die Beinstöcken über einander geschlagen, und spielte mit Signora's Schoßhündchen, einem jener hübschen Thierchen, die in Bologna zu Hause sind, und die man auch bei uns unter dem Namen Bologneser kennt. Der Prosessor ließ sich durchaus nicht stören in seinem Gesange, den zuweilen die kichernd süßen Töne im Nebenzimmer parodistisch überzubelten; dann und wann unterbrach er auch selbst seinen Singsang, um mich mit juristischen Fragen zu bes helligen. Wenn wir in unserem Urtheil nicht über-

einstimmten, griff er hastige Accorde und klimperte-Beweisstellen. Ich aber unterstützte meine Meinung immer durch die Autorität meines Lehrers, des großen Hugo, der in Bologna unter dem Namen Ugone, auch Ugolino, sehr berühmt ift.

Ein großer Mann! rief ber Professor, und klimperte babei und fang:

Seiner Stimme fanfter Auf Tont noch tief in beiner Bruft, Und die Qual, die fie dir schuf, Ift Entzüden, fuge Luft.

Auch Thibaut, ben die Italianer Tibalbo nennen, wird in Bologna sehr geehrt; doch kennt man bort nicht sowohl die Schriften jener Mänener, als vielmehr ihre Hauptansichten und beren Gegensatz. Gans und Savigny fand ich ebenfalls nur dem Namen nach bekannt. Letzteren hielt der Professor für ein gelehrtes Frauenzimmer.

So, so — sprach er, als ich ihn aus diesem leicht verzeihlichen Irrthum zog — wirklich kein Frauenzimmer. Man hat mir also falsch berichtet. Man sagte mir sogar, der Signor Gans habe dieses Frauenzimmer einst auf einem Balle zum Tanze aufgefordert, habe einen Refüs bekommen,

und baraus sei eine literarische Feindschaft ent-

Man hat Ihnen in der That falsch berichtet, der Signor Gans tanzt gar nicht, schon aus dem menschenfreundlichen Grunde, damit nicht ein Erdbeben entstehe. Jene Aufforderung zum Tanze ist wahrscheinlich eine missverstandene Allegorie. Die historische Schule und die philosophische werden als Tänzer gedacht, und in solchem Sinne denkt man sich vielleicht eine Quadrille von Ugone, Tisbaldo, Gans und Savigny. Und vielleicht in solschem Sinne sagt man, das Signor Ugone, obgleich er der Diable boiteux der Jurisprudenz ist, doch so zierliche Pas tanze wie die Lemière, und das Signor Gans in der neuesten Zeit einige große Sprünge versucht, die ihn zum Hoguet der philossophischen Schule gemacht haben.

Der Signor Gans — verbesserte sich ber Prosessor — tanzt also bloß allegorisch, so zu sagen metaphorisch — Doch plötlich, statt weiter zu sprechen, griff er wieder in die Saiten der Guitarre, und bei dem tollsten Geklimper sang er wie toll:

Es ift mahr, sein theurer Rame Ift bie Wonne aller Herzen. Stürmen laut bes Meeres Wogen, Droht ber Himmel schwarz umzogen, Hört man stets Tarar nur rufen, Gleich als beugten Erb' und Himmel Bor bes Helben Namen sich.

Bon herrn Goschen muste ber Brofessor nicht einmal, bafe er existiere. Dies aber batte feine natürlichen Grunde, indem der Ruhm des großen Bofden noch nicht bis Bologna gebrungen ift, sondern erft bis Poggio, welches noch vier beutsche Meilen bavon entfernt ift, und wo er fich jum Bergnügen noch einige Zeit aufhalten wird. - Göttingen felbst ift in Bologna lange nicht fo bekannt, wie man icon ber Dankbarkeit megen erwarten burfte, indem es fich bas beutsche Bologna zu nennen pflegt. Db diefe Benennung treffend ift, will ich nicht untersuchen; auf jeden Fall aber unterscheiden sich beide Universitäten durch ben einfachen Umftand, bafe in Bologna die fleinften Bunde und bie größten Belehrten, in Bottingen bingegen die fleinften Belehrten und die größten Sunde zu finden find.

## Kapitel VI.

Als der Marchese Criftoforo di Gumpelino feine Rafe bervorzog aus bem rothen Meere, wie weiland König Pharao, ba glanzte sein Antlit in schwitzender Selbstwonne. Tief gerührt gab er Signoren bas Berfprechen, fie, fobalb fie wieber figen tonne, in feinem eignen Wagen nach Bologna gu bringen. Nun murbe verabredet, dafs alsbann ber Professor vorausreisen, Bartolo hingegen im Ba=' gen des Marchese mitfahren folle, wo er febr gut auf bem Bod figen und bas Bundden im Schofe halten könne, und dafe man endlich in vierzebn Tagen zu Florenz eintreffen wolle, wo Signora Francesta, die mit Mhlady nach Bifa reife, unterdeffen ebenfalls zurückgefehrt fein murde. Babrend ber Marchese an ben Fingern bie Roften berechnete, summte er vor sich bin: Di tanti palpiti.

Signora schlug bazwischen die lautesten Triller, und der Professor stürmte in die Saiten der Guistarre und sang dabei so glübende Worte, das ihm die Schweißtropfen von der Stirne und die Thräsnen aus den Augen liefen, und sich auf seinem rothen Gesichte zu einem einzigen Strome vereisnigten. Während dieses Singens und Klingens ward plötzlich die Thüre des Nebenzimmers aufgerissen, und herein sprang ein Wesen

Euch, ibr Mufen ber alten und ber neuen Welt, euch fogar, ihr noch unentbecten Mufen, die erft ein späteres Geschlecht verehren wird, und bie ich schon längft geabnet habe, im Balbe und auf dem Meere, euch beschwör' ich, gebt mir Farben, womit ich bas Wesen male, bas nächst ber Tugend das Herrlichste ift auf dieser Welt. Die Tugend, Das verfteht fich von felbft, ift die erfte von allen Berrlichkeiten, ber Weltschöpfer ichmudte fie mit fo vielen Reigen, bafe es schien, als ob er nicht ebenfo Berrliches mehr bervorbringen konne; ba aber nahm er noch einmal alle feine Rrafte jusammen, und in einer guten Stunde schuf er Signora Francesta, die schöne Tangerin, bas größte Meifterftud, bas er nach Erschaffung ber Tugend hervorgebracht, und wobei er fich nicht im mindeften wiederholt bat wie irbifche Meifter, bei

beren späteren Werken die Reize der früheren wieber geborgterweise zum Vorschein kommen — Nein,
Signora Franceska ist ganz Original, sie hat
nicht die mindeste Ähnlichseit mit der Tugend, und
es giebt Kenner, die sie für eben so herrlich halten,
und der Tugend, die früher erschaffen worden, nur
den Vorrang der Anciennität zuerkennen. Aber ist
Das ein großer Mangel, wenn eine Tänzerin einige
sechstausend Jahre zu jung ist?

Ach, ich sehe fie wieder, wie fie aus ber aufgestoßenen Thure bis gur Mitte des Bimmers bervorspringt, in demselben Momente fich ungabligemal auf einem Fuße berumdrebt, fich bann ber Lange nach auf das Sopha hinwirft, fich die Augen mit beiden Banden verbedt halt, und athemlos aus= ruft: Ach, ich bin fo mube vom Schlafen! Run nabt fich ber Marchese und balt eine lange Rebe in feiner ironisch breit ehrerbietigen Manier, die mit feinem furgabbrechenden Wefen bei praftifchen Befchäftserinnerungen und mit feiner faben Berfloffenheit bei sentimentaler Anregung gar räthselhaft kontraftierte. Dennoch mar diefe Manier nicht unnatürlich, fie batte fich vielleicht baburch natürlich in ihm ausgebilbet, bafe es ihm an Rubnheit fehlte, jene Obmacht, wozu er fich burch Belb und Beift berechtigt glaubte, unummunden fund zu geben, meschalb er fie feiger-

weise in die Worte ber übertriebenften Demuth gu verfappen fuchte. Sein breites Lächeln bei folchen Belegenheiten hatte etwas unangenehm Ergöpliches, und man mußte nicht, ob man ibm Brügel ober Beifall zollen follte. In folcher Beife bielt er feine Morgenrede vor Signora Franceska, die, noch balb schläfrig, ihn kaum anhörte; und als er zum Schlufe um die Erlaubnis bat, ihr die Fuge, menigstens ben linken Bug, fuffen zu burfen, und gu biefem Beschäfte mit großer Sorgfalt fein gelbseidenes Taschentuch über den Rufboden ausbreitete und barauf nieberkniete, ftredte fie ibm gleichgültig ben linken Sug entgegen, ber in einem allerliebsten rothen Schub ftedte, im Gegenfat zu bem rechten Fuße, ber einen blauen Schub trug, eine brollige Rofetterie, wodurch die garte niedliche Form der Füße noch merklicher werben follte. 218 ber Marchefe ben kleinen Fuß ehrfurchtsvoll gekufft, erhob er sich mit einem achzenden D Jesu! und bat um bie Erlaubnis, mich, seinen Freund, vorstellen ju bürfen, welches ihm ebenfalls gahnend gemährt wurde, und wobei er es nicht an Lobsprüchen auf meine Bortrefflichkeit fehlen ließ, und auf Rabalierparole betheuerte, bafe ich die ungludliche Liebe gang vortrefflich befungen habe.

Ich bat die Dame ebenfalls um die Bergünsftigung, ihr den linken Fuß kuffen zu durfen, und in dem Momente, wo ich dieser Ehre theilhaftig wurde, erwachte sie wie aus einem dämmernden Traume, beugte sich lächelnd zu mir herab, betrachstete mich mit großen verwunderten Augen, sprang freudig empor dis in die Mitte des Zimmers, und drehte sich wieder unzähligemal auf einem Fuße herum. Ich fühlte wunderbar, wie mein Herz sich beständig mitdrehte, dis es fast schwindelig wurde. Der Prosessor aber griff dabei lustig in die Saiten seiner Guitarre und sang:

Eine Opern=Signora erwählte Zum Gemahl mich, ward meine Bermählte, Und geschlossen war bald unsre Ch' — Wehe mir Armen! weh!

Balb befreiten von ihr mich Korfaren, Ich verkaufte fie an die Barbaren, Ehe fie fich es konnte verfehn — Bravo, Biskroma! fcon! fchon!

Noch einmal betrachtete mich Signora Francesta scharf und musternd vom Kopf bis zum Fuße, und mit zufriedener Miene bankte sie bann

bem Marchefe, als fei ich ein Beschent, bas er ihr aus Artigkeit mitgebracht. Sie fand wenig baran auszuseten; nur maren ibr meine Saare zu bellbraun, fie batte fie bunfler gewünscht, wie die Haare des Abbate Cecco, auch meine Augen fand fie zu flein und mehr grun als blau. Bur Bergeltung, lieber Lefer, follte ich jest Signora Francesta eben fo matelnd ichildern; aber ich babe wahrhaftig an dieser lieblichen, fast leichtsinnig geformten Graziengestalt Nichts auszuseten. Auch bas Beficht mar gang göttermäßig, wie man es bei griechischen Statuen findet, Stirne und Rafe gaben nur eine einzige fenfrecht gerade Linie, einen füßen rechten Winkel bilbete bamit die untere Rafenlinie, die wundersam furz mar, eben so schmal war die Entfernung von der Rase zum Munde, beffen Lippen an beiben Enden faum ausreichten und von einem traumerischen Lächeln erganzt murben; barunter molbte fich ein liebes volles Rinn, und der hals - Ach! frommer Lefer, ich fomme ju weit, und außetdem habe ich bei diefer Inauguralschilderung noch fein Recht, von den zwei schweigenben Blumen ju fprechen, die wie meiße Poefie hervorleuchteten, wenn Signora die filbernen Balsfnöpfe ihres ichwarzseidnen Rleides enthäkelte -Lieber Lefer! lafe une lieber emporfteigen zu ber Schilberung bes Gesichtes, wovon ich nachträglich noch zu berichten habe, bas es flar und blassgelb wie Bernstein war, bas es von den schwarzen Haaren, die in glänzend glatten Ovalen die Schläfe bedeckten, eine kindliche Ründung empfing, und von zwei schwarzen plöglichen Augen, wie von Zauberlicht, beleuchtet wurde.

Du fiehst, lieber Leser, bafe ich bir gern eine grundliche Lotalbeschreibung meines Gludes liefern möchte, und, wie andere Reisende ihren Werten noch besondere Karten von historisch wichtigen ober fonft mertwürdigen Begirten beifügen, fo möchte ich Francesta in Rupfer ftechen laffen. . Aber ach! mas hilft die todte Ropie der äußeren Umrisse bei Formen, beren göttlichfter Reiz in ber lebendigen Bewegung besteht. Selbst ber befte Maler fann uns biefen nicht zur Anschauung bringen; benn bie Malerei ift boch nur eine platte Luge. Cher vermöchte es ber Bilbhauer; burch mechfelnde Beleuchtung können wir bei Statuen uns einigermaßen eine Bewegung ber Formen benten, und die Factel, bie ihnen nur äußeres Licht zuwirft, scheint fie auch von innen zu beleben. Ba, es giebt eine Statue, die bir, lieber Lefer, einen marmornen Begriff von Francesta's Herrlichkeit zu vermöchte, und Das ift die Benus bes großen Canova, bie bu in einem ber letten Gale bes Palazzo Pitti in Florenz finden fannft. Зф bente jest oft an biese Statue, zuweilen traumt mir, fie lage in meinen Armen, und belebe fich allmählig und flüftere endlich mit ber Stimme Francesta's. Der Ton biefer Stimme mar es aber, ber jedem ihrer Borte bie lieblichfte, unend= lichfte Bebeutung ertheilte, und wollte ich bir ihre Worte mittheilen, fo gabe es blog ein trodnes Herbarium von Blumen, die nur durch ihren Duft ben größten Werth befagen. Auch fprang fie oft in bie Sobe und tangte, mabrend fie fprach, und vielleicht war eben ber Tang ihre eigentliche Sprache. Mein Berg aber tangte immer mit und erefutierte bie schwierigsten Bas und zeigte babei fo viel Tanztalent, wie ich ibm nie zugetraut hatte. In folcher Weise erzählte Francesta auch die Geschichte von bem Abbate Cecco, einem jungen Burichen, ber in fie verliebt mar, als fie noch im Arno-Thal Strohbute ftridte, und fie verficherte, bafe ich bas Blud hatte, ihm abnlich zu feben. Dabei machte fie bie gärtlichften Pantomimen, brudte ein übers andere Mal die Fingerspiten ans Berg, ichien bann mit geböhlter Sand die gartlichften Gefühle bervorzuschöpfen, warf fich endlich schwebend, mit voller Bruft, aufs Sopha, barg bas Geficht in die Riffen,

ftrecte binter fich ibre Fuße in die Sobe und ließ fie wie bolgerne Buppen agieren. Der blaue Fuß follte den Abbate Cecco und der rothe die arme Francesta vorstellen, und indem fie ihre eigene Beschichte parodierte, ließ fie ihre beiben verliebten Füße von einander Abschied nehmen, und es mar ein rührend narrisches Schauspiel, wie fich beide mit ben Spigen fufeten und die gartlichften Dinge fagten - und dabei weinte bas tolle Dabchen ergötlich fichernde Thranen, die aber bann und wann etwas unbewufft tiefer aus ber Seele tamen, als die Rolle verlangte. Sie ließ auch im brolligen Schmerzensübermuth ben Abbate Cecco eine lange Rede halten, worin er die Schönheit ber armen Francesta mit vedantischen Metaphern rühmte, und die Art, wie fie auch als arme Francesta Antwort gab und ihre eigene Stimme in ber Sentimentalität einer früheren Beit topierte, batte etwas Buppenfpielwehmuthiges, das mich munberfam bewegte. Abe, Cecco! Abe, Francesfa! mar ber beständige Refrain, die verliebten Fugden wollten fich nicht verlaffen - und ich mar endlich frob. als ein unerbittliches Schichfal fie von einander trennte, indem fuße Ahnung mir zuflüsterte, bas es für mich ein Difsgeschick mare, wenn die beiden Liebenden beständig vereint blieben.

Der Professor applaubierte mit possenhaft schwirrenden Guitarrentönen, Signora trillerte, das Hündchen bellte, der Marchese und ich klatschten in die Hände wie rasend, und Signora Fransceska stand auf und verneigte sich dankbar. Es ist wirklich eine schöne Komödie, sprach sie zu mir, aber es ist schon lange her, seit sie zuerst aufgeführt worden, und ich selbst bin schon so alt — rathen Sie mal, wie alt?

Sie erwartete jeboch keineswegs meine Antwort, sprach rasch: Achtzehn Jahr' — und drehte sich babei wohl achtzehnmal auf einem Fuß herum. Und wie alt sind Sie, Dottore?

3ch, Signora, bin in ber Neujahrsnacht Acht- zehnhundert geboren.

Ich habe Ihnen ja schon gesagt, bemerkte ber Marchese, es ift einer ber ersten Manner unseres Jahrhunderts.

Und wie alt halten Sie mich? rief plötzlich Signora Lätizia, und ohne an ihr Eva-Roftum, bas bis jetzt die Bettdecke verborgen hatte, zu benken, erhob sie sich bei dieser Frage so leibensschaftlich in die Höhe, daß nicht nur das rothe Meer, sondern auch ganz Arabien, Syrien und Mesopotamien zum Borschein kam.

Indem ich ob dieses gräßlichen Anblicks ersichrocken zurüchrallte, stammelte ich einige Redensarten über die Schwierigkeiten, eine solche Frage zu lösen, indem ich ja Signora erst zur Hälfte gesehen hätte; doch da sie noch eifriger in mich brang, gestand ich ihr die Wahrheit, nämlich daß ich das Berhältnis der italiänischen Jahre zu den beutschen Jahren noch nicht zu berechnen wisse.

Ist ber Unterschied groß? frug Signora Lätizia. Das versteht sich, antwortete ich ihr; ba die Hitze alle Körper ausbehnt, so sind die Jahre in dem warmen Italien viel länger als in dem kalten Deutschland.

Der Marchese zog mich besser aus der Berlegenheit, indem er galant behauptete, ihre Schönbeit habe sich jest erst in der üppigsten Reise entfaltet. Und, Signora! seste er hinzu, so wie die Pomeranze, je älter sie wird, auch desto gelber wird, so wird auch Ihre Schönheit mit jedem Jahre besto reiser.

Die Dame schien mit dieser Vergleichung zufrieden zu sein, und gestand ebenfalls, daß sie sich wirklich reifer fühle als sonst, besonders gegen damals, wo sie noch ein bunnes Ding gewesen und zuerst in Bologna aufgetreten sei, und daß sie noch jetzt nicht begreife, wie sie in solcher Gestalt so viel Furore habe machen können. Und nun erzählte sie ihr Debüt als Ariadne, worauf sie, wie ich später entdeckte, sehr oft zurücktam, bei welcher Gelegenheit auch Signor Bartolo das Gebicht deklamieren muste, das er ihr damals aufs Theater geworfen. Es war ein gutes Gedicht, voll rührender Trauer über Theseus' Trenlosigkeit, voll blinder Begeisterung für Bacchus und blühender Berherrlichung Ariadne's. Bella cosa! rief Signora Lätizia bei jeder Strophe, und auch ich lobte die Bilder, den Bersbau und die ganze Behandlung jener Mythe.

Sa, sie ist sehr schön, sagte ber Professor, und es liegt ihr gewiss eine historische Wahrheit zum Grunde, wie denn auch einige Autoren uns aussbrücklich erzählen, dass Öneus, ein Priester des Bacchus, sich mit der trauernden Ariadne vermählt habe, als er sie verlassen auf Naxos angetroffen; und, wie oft geschieht, ist in der Sage aus dem Priester des Gottes der Gott selbst gemacht worden.

Ich konnte dieser Meinung nicht beistimmen, ba ich mich in der Mythologie mehr zur historischen Ausbeutung hinneige, und ich entgegnete: In der ganzen Fabel, daß Ariadne, nachdem Theseus sie auf Naxos sigen lassen, sich dem Bacchus in die Arme geworfen, sehe ich nichts Anderes als bie Allegorie, daß sie sich dem Trunk ergeben hat, eine Hypothese, die noch mancher Gelehrte meines Baterlandes mit mir theilt. Sie, Herr Marchese, werden wahrscheinlich wissen, daß der selige Banstier Bethmann, im Sinne dieser Hypothese, seine Ariadne so zu beleuchten wußte, daß sie eine rothe Nase zu haben schien.

Sa, ja, Bethmann in Frankfurt war ein großer Mann! rief ber Marchese; jedoch im selben Augensblicke schien ihm etwas Wichtiges durch den Kopf zu laufen, seufzend sprach er vor sich hin: Gott, Gott, ich habe vergessen, nach Frankfurt an Rothschild zu schreiben! Und mit ernstem Geschäftsgessicht, woraus aller parodistischer Scherz verschwunsden schien, empfahl er sich kurzweg, ohne lange Ceremonien, und versprach, gegen Abend wiederzukommen.

Als er fort war und ich im Begriff stand, wie es in der Welt gebräuchlich ist, meine Glossen über eben den Mann zu machen, durch dessen Güte ich die angenehmste Bekanntschaft gewonnen, da fand ich zu meiner Berwunderung, daß Alle ihn nicht genug zu rühmen wußten, und daß Alle besonders seinen Enthusiasmus für das Schöne, sein adelig feines Betragen und seine Uneigennützigkeit in den übertriebensten Ausdrücken priesen. Auch

Signora Franceska ftimmte ein in diefen Cobgefang, doch gestand sie, seine Nase sei etwas beängstigend und erinnere sie immer an den Thurm von Bisa.

Beim Abschied bat ich sie wieder um die Versgünstigung, ihren linken Fuß küssen zu dürfen; worauf sie mit lächelndem Ernst den rothen Schuh auszog, so wie auch den Strumpf; und indem ich niederkniete, reichte sie mir den weißen, blühenden Liljensuß, den ich vielleicht gläubiger an die Lippen preste, als ich es mit dem Fuß des Papstes gesthan haben möchte. Wie sich von selbst versteht, machte ich auch die Kammerjungser, und half den Strumpf und den Schuh wieder anziehen.

Ich bin mit Ihnen zufrieden, — sagte Signora Francesta nach verrichtetem Geschäfte, wobei ich mich nicht zu sehr übereilte, obgleich ich alle zehn Finger in Thätigkeit setzte, — ich bin mit Ihnen zufrieden, Sie sollen mir noch öfter die Strümpfe anziehen. Heute haben Sie den linten Fuß geküsst, morgen soll Ihnen der rechte zu Gebote stehen. Übermorgen dürfen Sie mir schon die linke Hand küssen, und einen Tag nachher auch die rechte. Führen Sie sich gut auf, so reiche ich Ihnen späterhin den Mund, u. s. w. Sie sehen, ich will Sie gern avancieren lassen, und da Sie

jung find, tonnen Sie es in ber Belt noch weit bringen.

Und ich habe es weit gebracht in dieser Welt! Des seid mir Zeugen, tostanische Nächte, du hell-blauer himmel mit großen silbernen Sternen, ihr wilden Lorberbüsche und heimlichen Myrten, und ihr, o Nymphen des Apennins, die ihr mit bräut-lichen Tänzen uns umschwebtet, und euch zuruckträumtet in jene besseren Götterzeiten, wo es noch keine gothische Lüge gab, die nur blinde, tappende Genüsse im Verborgenen erlaubt und jedem freien Gefühl ihr heuchlerisches Feigenblättchen vorklebt.

Es bedurfte keiner besonderen Feigenblätter; benn ein ganzer Feigenbaum mit vollen ausgebreizteten Zweigen rauschte über den Häuptern der Glücklichen.

## Kapitel VII.

Bas Brügel find, Das weiß man icon; mas aber die Liebe ift, Das hat noch Reiner beraus= gebracht. Einige Naturphilosophen haben behauptet, es fei eine Art Elektricitat. Das ift möglich; benn im Momente des Berliebens ift uns ju Muthe, als habe ein eleftrischer Strahl aus bem Auge ber Beliebten plötlich in unfer Berg eingeschlagen. Ach! diefe Blige find die verderblichften, und wer gegen diese einen Ableiter findet, den will ich höher achten als Franklin. Gabe es doch fleine Bligableiter, bie man auf dem Herzen tragen könnte, und woran eine Wetterftange mare, die bas ichreckliche Feuer anderemo binguleiten vermöchte! 3ch fürchte aber, bem kleinen Amor kann man feine Pfeile nicht fo leicht rauben, wie bem Bupiter feinen Blit und ben Thrannen ihr Scepter. Außerbem wirft nicht

jede Liebe blitartia: manchmal lauert fie wie eine Schlange unter Rosen, und erspäht die erfte Bergenslücke, um bineinzuschlüpfen; manchmal ift es nur ein Bort, ein Blick, die Erzählung einer unfceinbaren handlung, mas wie ein lichtes Samentorn in unfer Berg fällt, eine ganze Winterzeit barin liegt, bis der Frühling kommt, und bas kleine Samenforn aufschießt zu einer flammenden Blume, beren Duft ben Ropf betäubt. Diefelbe Sonne, bie im Nilthal Agyptens Rrotobileneier ausbrütet, tann zugleich zu Potsbam an ber Savel die Liebesfaat in einem jungen Bergen gur Bollreife bringen - bann giebt es Thranen in Agppten und Botsbam. Aber Thranen find noch lange feine Erklarungen - Bas ift die Liebe? Sat Reiner ibr Wefen ergründet? bat Reiner das Rathfel gelöft? Bielleicht bringt folde Lösung größere Qual als bas Rathfel felbft, und bas Berg erschrickt und erstarrt barob, wie beim Anblick ber Medufa. Schlangen ringeln fich um bas fcbredliche Bort, bas biefes Rathfel auflöst - D, ich will biefes Auflösungswort niemals wissen, bas brennende Elend in meinem Bergen ift mir immer noch lieber als talte Erftarrung. D, fprecht es nicht aus, ibr geftorbenen Beftalten, die ihr ichmerglos wie Stein, aber auch gefühllos wie Stein burch die Rofengärten diefer Welt wandelt, und mit bleichen Lippen auf den thörichten Gefellen herablächelt, der den Duft der Rosen preift und über Dornen klagt.

Wenn ich bir aber, lieber Lefer, nicht zu fagen vermag, mas die Liebe eigentlich ift, fo konnte ich bir boch gang ausführlich ergablen, wie man fich gebarbet und wie Ginem ju Muth ift, wenn man fich auf ben Apenninen verliebt hat. Man gebarbet fich nämlich wie ein Rarr, man tangt über Sügel und Felfen und glaubt, die gange Belt tange mit. Bu Muthe ift Ginem babei, als fei die Belt erft beute erschaffen worden, und man fei der erfte Mensch. Ach, wie schon ift bas Alles! jauchzte ich, als ich Francesta's Wohnung verlassen hatte. Wie fcon und toftbar ift biefe neue Belt! Es war mir, als mußte ich allen Bflanzen und Thieren einen Namen geben, und ich benannte Alles nach feiner innern Natur und nach meinem eignen Gefühl, bas mit ben Aufendingen fo munderbar verschmolz. Meine Bruft mar eine Quelle von Offenbarung, und ich verftand alle Formen und Geftaltungen, ben Duft ber Pflanzen, ben Befang ber Bogel, bas Pfeifen des Windes und das Raufchen ber Bafferfälle. Manchmal borte ich auch die göttliche Stimme: Abam, wo bift bu? Hier bin ich, Francesta, rief ich bann, ich bete bich an, benn ich

weiß ganz gewiß, du hast Sonne, Mond und Sterne erschaffen und die Erbe mit allen ihren Kreaturen! Dann kicherte es aus den Myrtensbuschen, und heimlich seufzte ich in mich hinein: O süße Thorheit, verlaß mich nicht!

Spaterbin, ale bie Dammerungezeit berantam, begann erst recht die verrückte Seligkeit ber Die Baume auf ben Bergen tangten mit schweren Häuptern, die von der scheibenden Sonne fo roth beftrabit murben, ale batten fie fich mit ibren eignen Beintrauben berauscht. Unten ber Bach schofe baftiger von bannen und rauschte angftvoll, ale fürchte er, die entzudt taumelnden Berge murben zu Boben fturgen. Dabei metterleuchtete es fo lieblich, wie lichte Ruffe. Ba, rief ich, ber lacende himmel fufft bie geliebte Erbe - D Francesta, iconer himmel, lass mich beine Erbe fein! 3ch bin so gang irbisch, und febne mich nach dir, mein himmel! Go rief ich und streckte die Arme flebend empor und rannte mit bem Ropfe gegen manchen Baum, ben ich bann umarmte, ftatt ju ichelten, und meine Seele jauchzte vor Liebestrunkenheit, - als plotlich ich eine glanzende Scharlachgeftalt erblicte, die mich aus allen meinen Träumen gewaltsam berausrife, und ber fühlften Wirklichkeit zurudgab.

## Rapitel VIII.

Auf einem Rasenvorsprung unter einem breiten Lorberbaume saß Hyacinthos, der Diener des Marchese, und neben ihm Apollo, dessen Hund. Letterer stand vielmehr, indem er die Borderpfoten auf die Scharlackfniee des kleinen Mannes geslegt hatte und neugierig zusah, wie Dieser, eine Schreibtasel in den Händen haltend, dann und wann Etwas hineinschrieb, wehmüthig vor sich hinslächelte, das Köpschen schwittelte, tief seufzte, und sich dann vergnügt die Nase putte.

Was Henker, rief ich ihm entgegen, Sirsch Hyacinthos! machst bu Gedichte? Nun, die Zeischen sind gunstig, Apollo steht dir zur Seite, und ber Lorber hängt schon über beinem Haupte.

Aber ich that dem armen Schelme Unrecht. Liebreich antwortete er: Gebichte? Nein, ich bin

ein Freund von Gebichten, aber ich ichreibe boch Bas follte ich schreiben? Ich hatte eben Nichts zu thun, und zu meinem Bergnügen machte ich mir eine Lifte von ben Namen berjenigen Freunde, bie einft in meiner Rollette gespielt haben. Einige bavon sind mir sogar noch Etwas schuldig Glauben Sie nur nicht, herr Doktor, ich wollte Sie mahnen — Das hat Zeit, Sie find mir gut. Batten Sie nur zulett 1365 ftatt 1364 gespielt, fo maren Sie jest ein Mann von bunderttaufend Mark Banco, und brauchten nicht bier berumqulaufen, und konnten rubig in Samburg figen, rubig und vergnügt, und konnten fich auf bem Sofa ergablen laffen, wie es in Italien ausfieht. So mabr mir Gott belfe! ich ware nicht bergereift, batte ich es nicht herrn Bumpel zu Liebe gethan. Ach, wie viel Sit' und Gefahr und Mübigfeit muß ich ausstehen, und wo nur eine Überspannung ift ober eine Schwärmerei, ift auch herr Bumpel babei, und ich mufe Alles mitmachen. Ich mare schon längst von ibm gegangen, wenn er mich miffen fonnte. Denn wer foll nachber zu Saufe erzählen, wie viel Ehre und Bildung er in der Fremde genoffen? Und, foll ich die Wahrheit fagen, ich felbst fang' an, Biel auf Bilbung ju geben. In Samburg bab' ich fie Gottlob! nicht nothig; aber man

tann nicht wissen, man kommt einmal nach einem anderen Ort. Es ist eine ganz andere Welt jetzt. Und man hat Recht: so ein bischen Bildung ziert den ganzen Menschen. Und welche Shre hat man dasvon! Lady Maxsield zum Beispiel, wie hat sie mich diesen Morgen aufgenommen und honoriert! Ganz parallel wie ihres Gleichen. Und sie gab mir einen Francessoni Trinkgeld, obschon die Blume nur fünf Paoli gekostet hat. Außerdem ist es auch ein Bersgnügen, wenn man den kleinen, weißen Fuß von schönen Damenpersonen in Händen hat.

Ich war nicht wenig betreten über diese lette Bemerkung, und bachte gleich: Ift Das Stichelei? Wie konnte aber ber Lump schon Kenntnis haben von dem Glücke, das mir erst denselben Tag besegegnet, zu derselben Zeit, als er auf der entgegenselsten Seite des Bergs war? Gab's dort etwa eine ähnliche Scene, und offenbarte sich daran die Ironie des großen Weltbühnendichters da droben, dass er vielleicht noch tausend solcher Scenen, die gleichzeitig eine die andere parodieren, zum Bersynügen der himmlischen Heerscharen aufführen ließ? Indessen, beide Bermuthungen waren ungegründet, denn nach langen wiederholten Fragen, und nachsem ich das Bersprechen geleistet, dem Marchese Richts zu verrathen, gestand mir der arme Mensch,

Lady Maxfield habe noch zu Bette gelegen, als er ihr die Tulpe überreicht; in dem Augenblick, wo er seine schöne Anrede halten wollte, sei einer ihrer Füße nacht zum Borschein gekommen, und da er Hühneraugen daran bemerkt, habe er gleich um die Erlaubnis gebeten, sie ausschneiden zu dürsen, welches auch gestattet und nachher, zugleich für die Überreichung der Tulpe, mit einem Fransceskoni besohnt worden sei.

Es ift mir aber immer nur um die Ehre ju thun - feste Hnacinth bingu - und Das habe ich auch bem Baron Rothschilb gesagt, als ich bie Chre batte, ibm die Subneraugen zu ichneiben. Es geschah in seinem Rabinett; er fag babei auf feinem grunen Seffel wie auf einem Thron, fprach wie ein Ronig, um ihn berum ftanden feine Rourtiers, und er gab feine Orbres, und schickte Stafetten an alle Ronige; und wie ich ihm mabrend Deffen die Bubneraugen schnitt, bacht' ich im Bergen: Du baft jest in Banden ben Ruf bes Mannes, ber felbft jest bie gange Welt in Banben bat, bu bift jest ebenfalls ein wichtiger Mensch; schneibest bu ibn unten ein bischen zu scharf, so wird er verdrieglich, und ichneidet oben die größten Ronige noch ärger - Es war ber gludlichfte Dlos ment meines Lebens!

Ich kann mir dieses schöne Gefühl vorstellen, herr Hyacinth. Welchen aber von der Rothschild's schen Onnastie haben Sie solchermaßen amputiert? War es etwa der hochherzige Britte, der Mann in Lombardstreet, der ein Leibhaus für Kaiser und Könige errichtet hat?

Berftebt fich, Berr Doktor, ich meine ben großen Rothschild, ben großen Rathan Rothschild, Nathan ben Beifen, bei bem ber Raifer von Brafilien feine diamantene Rrone verfett bat. Aber ich habe auch die Ehre gehabt, ben Baron Salomon Rothschild in Frankfurt fennen zu lernen, und wenn ich mich auch nicht seines intimen Fuges zu erfreuen hatte, fo mußte er mich doch zu schäten. Als der Herr Marchese zu ihm fagte, ich sei einmal Lotteriekollekteur gewesen, sagte ber Baron febr witig: 3ch bin ja selbst so Etwas, ich bin ja ber Oberfollefteur der Rothicbild'ichen Loofe, und mein Rollege barf bei Leibe nicht mit den Bedienten effen, er foll neben mir bei Tifche fiten - Und fo mahr wie mir Gott alles Gute geben foll, Berr Doftor, ich fag neben Salomon Rothschild, und er behandelte mich gang wie feines Gleichen, gang famillionar. 3ch mar auch bei ihm auf bem berühmten Rinderball, ber in ber Zeitung geftanben. So viel Pracht bekomme ich mein Lebtag

nicht mehr zu feben. Ich bin boch auch in Samburg auf einem Ball gewesen, der 1500 Mark und 8 Schilling kostete, aber Das mar boch nur wie ein Sühnerdredchen gegen einen Mifthaufen. Wie viel Gold und Silber und Diamanten babe ich bort gesehen! Wie viel' Sterne und Orden! Den Falkenorden, das goldne Fließ, den löwenorden, den Ablerorden - fogar ein ganz flein Rind, ich fage Ihnen, ein ganz klein Kind trug einen Elephantenorden. Die Kinder waren gar schön masfiert und spielten Anleibe, und waren angezogen wie die Ronige, mit Rronen auf den Ropfen, ein großer Bunge aber mar angezogen präcise wie ber alte Nathan Rothschild. Er machte feine Sache febr gut, batte beide Bande in der Bosentasche. flimperte mit Gelb, icuttelte fich verdrieflich, wenn einer von den fleinen Rönigen mas geborgt haben wollte, und nur bem fleinen mit bem weißen Rod und ben rothen Sofen streichelte er freundlich die Baden, und lobte ibn: Du bift mein Blafir, mein Liebling, mein' Bracht, aber bein Better Michel foll mir vom Leib bleiben, ich werde diefem Rarren Richts borgen, der täglich mehr Menschen ausgiebt, als er jährlich zu verzehren bat, es fommt burch ihn noch ein Unglück in die Welt, und mein Beschäft wird barunter leiben. So wahr mir Bott

alles Guts gebe, ber Junge machte seine Sache sehr gut, besonders wenn er das dicke Kind, das in weißen Atlas mit echten silbernen Liljen ge-wickelt war, im Gehen unterstützte und bisweilen zu ihm sagte: Na, na, du, du, führ dich nur gut auf, ernähr dich redlich, sorg, daß du nicht wieder weggejagt wirst, damit ich nicht mein Geld versiere. Ich versichere Sie, Herr Doktor, es war ein Vergnügen, den Jungen zu hören; und auch die anderen Kinder, lauter liebe Kinder, machten ihre Sache sehr gut — bis ihnen Kuchen gebracht wurde, und sie sich um das beste Stück stritten, und sich die Kronen vom Kopf rissen, und schrieen und weinten, und einige sich sogar —

## Kapitel IX.

Es giebt nichts Langweiligeres auf biefer Erbe als bie Lefture einer italianischen Reisebeschreibung - außer etwa bas Schreiben berfelben, - und nur baburch fann ber Berfaffer fie einigermaßen ertrag= lich machen, bafe er von Italien felbft fo wenig als möglich barin rebet. Tropbem bafs ich biefen Runftgriff vollauf anwende, tann ich bir, lieber Lefer, in ben nächsten Rapiteln nicht viel Unterhals tung versprechen. Wenn bu bich bei bem ennuhanten Beug, bas barin vorkommen wird, langweilft, fo tröfte bich mit mir, ber all biefes Reug fogar ichreiben mufste. Ich rathe bir, überichlage bann und mann einige Seiten, bann fommft bu mit bem Buche schneller zu Ende - ach, ich wollt', ich könnte es eben fo machen! Glaub' nur nicht, ich fcerze; wenn ich bir gang ernfthaft meine Bergensmeinung über diefes Buch gestehen soll, so rathe ich dir, es jetzt zuzuschlagen, und gar nicht weiter barin zu lesen. Ich will dir nächstens etwas Beseseres schreiben, und wenn wir in einem folgenden Buche, in der Stadt Lucca, wieder mit Mathilben und Franceska zusammentreffen, so sollen dich die lieben Bilber viel anmuthiger ergötzen, als gegenswärtiges Kapitel und gar die folgenden.

Gottlob! vor meinem Fenster erklingt ein Leierskaften mit lustigen Melodien! Mein trüber Kopf bebarf solcher Ausheiterung, besonders da ich jetzt meinen Besuch bei Seiner Excellenz, dem Marschese Cristosoro di Gumpelino zu beschreiben habe. Ich will diese rührende Geschichte ganz genau, wörtlich treu, in ihrer schmutzigsten Reinheit mitstheilen.

Es war schon spät, als ich bie Wohnung des Marchese erreichte. Als ich ins Zimmer trat, stand Hacinth allein, und putte die golbenen Sporen seines Herrn, welcher, wie ich durch die halbgesöffnete Thüre seines Schlaftabinetts sehen konnte, vor einer Madonna und einem großen Krucisize auf den Knieen lag.

Du musst nämlich wissen, lieber Leser, bafs ber Marchese, dieser vornehme Mann, jetzt ein guter Katholik ist, dass er die Ceremonien ber alleinseligmachenden Kirche streng ausübt, und sich, wenn er in Rom ist, sogar einen eignen Kapellan hält, aus demselben Grunde, wesshalb er in Engsland die besten Wettrenner und in Paris die schönste Tänzerin unterhielt.

Herr Gumpel verrichtet jest sein Gebet — stüfterte Hnacinth mit einem wichtigen Lächeln, und indem er nach dem Rabinette seines Herrn deutete, fügte er noch leiser hinzu: So liegt er alle Abend zwei Stunden auf den Knieen vor der Prima Donna mit dem Jesustind. Es ist ein prächtiges Kunstbild, und es kostet ihm sechshundert Franceskonis.

Und Sie, Herr Hnacinth, warum knieen Sie nicht hinter ihm? Ober find Sie etwa kein Freund von der katholischen Religion?

Ich bin ein Freund bavon, und bin auch wieder kein Freund bavon, antwortete Sener mit bedenklichem Kopfwiegen. Es ift eine gute Religion für einen vornehmen Baron, der ben ganzen Tag müßig gehen kann, und für einen Kunstkenner; aber es ist keine Religion für einen Hampburger, für einen Mann, der sein Geschäft hat, und durchaus keine Religion für einen Lotterieskollekteur. Ich mus jede Nummer, die gezogen wird, ganz exakt aufschreiben, und benke ich dann

zufällig an Bum! Bum! Bum! an eine katholische Glod', ober schwebelt es mir por den Augen wie fatholischer Weihrauch, und ich verschreib' mich, und ich schreibe eine unrechte Bahl, fo fann bas größte Unglud baraus entfteben. 3ch habe oft gu Berrn Gumpel gefagt: Em. Erc. find ein reicher Mann und konnen katholisch fein, fo viel Sie wollen, und fonnen fich den Berftand gang fatholisch einräuchern laffen, und können fo bumm werben, wie eine fatholische Blod', und Sie baben boch zu effen; ich aber bin ein Beschäftsmann, und muß meine fieben Sinne gusammen halten, um mas zu verdienen. herr Gumpel meint freilich, es fei nothig für die Bilbung, und wenn ich nicht tatholisch murbe, verftande ich nicht die Bilber, die zur Bildung gehören, nicht den Johann von Biebefel, den Correticio, den Caraticio, den Caravatichio - aber ich habe immer gebacht, ber Correticio und Coraticio und Caravaticio fon= nen mir Alle Nichts helfen, wenn Niemand mehr bei mir fpielt, und ich tomme bann in die Batichio. Dabei muß ich Ihnen auch gestehen, Berr Doktor, dafs mir die katholische Religion nicht einmal Bergnugen macht, und als ein vernünftiger Mann muffen Sie mir Recht geben. Ich febe bas Plafir nicht ein, es ift eine Religion, als wenn ber liebe

Gott, Gottbewahre! eben gestorben wäre, und es riecht dabei nach Weihrauch, wie bei einem Leischenbegängnis, und dabei brummt eine so traurige Begräbnismusit, dass man die Melancholik bekömmt — ich sage Ihnen, es ist keine Religion für einen Hamburger.

Aber, Herr Hnacinth, wie gefällt Ihnen benn bie protestantische Religion?

Die ift mir wieder zu vernünftig, herr Dottor, und gabe es in der protestantischen Kirche keine Orgel, so ware sie gar keine Religion. Unter uns gesagt, diese Religion schadet Nichts und ist so rein wie ein Glas Waffer, aber sie hilft auch Nichts. Ich habe sie probiert, und diese Probe kostet mich vier Mark vierzehn Schilling —

Wie fo, mein lieber Berr Spacinth?

Sehen Sie, Herr Doktor, ich habe gedacht: Das ist freilich eine sehr aufgeklärte Religion, und es fehlt ihr an Schwärmerei und Wunder; indessen ein bischen Schwärmerei muß sie doch haben, ein ganz klein Wunderchen muß sie doch thun können, wenn sie sich für eine honette Religion ausgeben will. Aber wer soll da Wunder thun? dacht' ich, als ich mal in Hamburg eine protestantische Kirche besah, die zu der ganz kahlen Sorte gehörte, wo Nichts als braune Vänke und weiße Wände sind,

und an ber Wand Nichts als ein schwarz Täfelden bangt, worauf ein balb Dutend weiße Rablen fteben. Du thuft diefer Religion vielleicht Unrecht, bacht' ich wieder, vielleicht konnen biefe Rablen eben so aut ein Wunder thun wie ein Bild von ber Mutter Gottes ober wie ein Anochen von ihrem Mann, dem beiligen Bofeph, und um ber Sache auf den Grund zu tommen, ging ich gleich nach Altona, und befette eben diese Bablen in der Altonaer Lotterie, die Ambe befette ich mit acht Schilling, die Terne mit feche, die Quaterne mit vier, und die Quinterne mit zwei Schilling - Aber ich versichere Sie auf meine Ehre, feine einzige von ben protestantischen Nummern ift berausgekommen. Best muste ich, mas ich zu benten hatte, jest bacht' ich: bleibt mir weg mit einer Religion, die gar Nichts kann, bei ber nicht einmal eine Ambe berauskömmt - werbe ich so ein Rarr fein, auf biese Religion, worauf ich schon vier Mark und vierzehn Schilling gesetzt und verloren babe, noch meine gange Bludfeligfeit zu feten?

Die altjubische Religion scheint Ihnen gewiße viel zwedmäßiger, mein Lieber?

herr Doktor, bleiben Sie mir weg mit der altjüdischen Religion, die wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind. Man hat Nichts als Schimpf und

Schande bavon. 3ch fage Ihnen, es ift gar feine Religion, fondern ein Unglud. 3ch vermeibe Alles, was mich baran erinnern könnte, und weil Sirfc ein judisches Wort ift und auf Deutsch Spacinth beift, fo habe ich fogar ben alten Birich laufen laffen, und unterschreibe mich jest: Spacinth, Rollefteur, Operateur und Taxator. Dazu habe ich noch ben Bortheil, bafe icon ein S. auf meinem Betichaft fteht und ich mir fein neues ftechen gu laffen brauche. 3ch verfichere Ihnen, es fommt auf biefer Welt Biel barauf an, wie man beifit; ber Name thut Biel. Wenn ich mich unterschreibe: "Hacinth, Rollekteur, Operateur und Taxator," fo klingt Das gang anders, als ichriebe ich Sirich schlechtweg, und man kann mich bann nicht wie einen gewöhnlichen Lump behandeln.

Mein lieber Herr Hyacinth! Wer könnte Sie fo behandeln! Sie scheinen schon so Biel für Ihre Bilbung gethan zu haben, daß man in Ihnen den gebildeten Mann schon erkennt, ehe Sie den Mund aufthun, um zu sprechen.

Sie haben Recht, Herr Doktor, ich habe in ber Bilbung Fortschritte gemacht wie eine Riesin. Ich weiß wirklich nicht, wenn ich nach Hamburg zurücklehre, mit wem ich bort umgehen soll; und was bie Religion anbelangt, so weiß ich, was ich

thue. Bor ber Sand aber fann ich mich mit bem neuen ifraelitischen Tempel noch behelfen; ich meine ben reinen Mosait-Bottesbienst mit orthographiichen beutichen Befangen und gerührten Bredigten und einigen Schwärmereichen, die eine Religion burchaus nothig bat. So mabr mir Gott alles Buts gebe, für mich verlange ich jest feine beffere Religion, und fie verdient, bafe man fie unterftütt. 3ch will das Meinige thun, und bin ich wieder in Hamburg, so will ich alle Sonnabend, wenn kein Biehungstag ift, in ben neuen Religion = Tempel geben. Es giebt leiber Menfchen, die diefem neuen ifraelitischen Gottesbienft einen ichlechten Namen machen und behaupten, er gebe, mit Refpett gu fagen, Belegenheit zu einem Schisma - aber .ich kann Ihnen verfichern, es ift eine gute reinliche Religion, noch etwas zu gut für ben gemeinen Mann, für den die altjudische Religion vielleicht noch immer febr nütlich ift. Der gemeine Mann muß eine Dummbeit haben, worin er fich gludlich fühlt, und er fühlt sich glücklich in seiner Dummbeit. So ein alter Bube mit einem langen Bart und zerriffenem Rod, und ber fein orthographisch Wort sprechen fann und fogar ein bischen grindig ift, fühlt sich vielleicht innerlich glücklicher als ich mich mit all meiner Bilbung. Da wohnt in hamburg im Baderbreitengang auf einem Sahl ein Mann, ber beißt Mofes Lump, man nennt ibn auch Mofes Lumpchen, ober turzweg Lumpchen; ber läuft die ganze Woche herum, in Wind und Wetter, mit feinem Baden auf bem Ruden, um seine paar Mart zu verdienen; wenn er nun Freitag Abends nach Sause kömmt, findet er bie Lampe mit fieben Lichtern angezündet, ben Tisch weiß gebedt, und er legt feinen Paden und feine Sorgen von sich, und setzt sich zu Tisch mit seiner schiefen Frau und noch schieferen Tochter, ifft mit ihnen Fifche, die gefocht find in angenehm weißer Anoblauchfauce, fingt babei bie prachtigften Lieber vom Ronig David, freut fich von gangem Bergen über ben Auszug ber Rinber Ifrael aus Agppten, freut fich auch, bafe alle Bofewichter, bie ihnen Bofes gethan, am Ende geftorben find, bafe Ronig Bharao, Nebutadnezar, Haman, Antiochus, Titus und all' folche Leute todt find, daß Lumpchen aber noch lebt und mit Frau und Kind Fisch isst - Und ich fage Ihnen, Berr Dottor, die Fische find belikat, und der Mann ift gludlich, er braucht fich mit feiner Bilbung abzuqualen, er fist vergnügt in feiner Religion und feinem grunen Schlafrod wie Diogenes in feiner Tonne, er betrachtet vergnugt feine Lichter, Die er nicht einmal felbst putt -

Und ich sage Ihnen, wenn die Lichter etwas matt brennen, und die Schabbesfrau, die sie zu puten hat, nicht bei der Hand ift, und Rothschild der Große käme jett herein mit all' seinen Maklern, Diskonteuren, Spediteuren und Chefs de Comptoir, womit er die Welt erobert, und er spräche: Moses Lump, bitte dir eine Inade auß; was du haben willst, es soll geschehen — Herr Doktor, ich bin überzeugt, Moses Lump würde ruhig antworten: "Put," mir die Lichter!" und Rothschild der Große würde mit Berwunderung sagen: Wär' ich nicht Rothschild, so möchte ich so ein Lümpchen sein!

Während Hacinth solchermaßen, episch breit nach seiner Gewohnheit, seine Ansichten entwickelte, erhob sich ber Marchese von seinem Betkissen, und trat zu uns, noch immer einige Paternoster burch die Nase schnurrend. Hacinth zog jetzt den grünen Flor über das Madonnenbild, das oberhalb des Betpultes hing, löschte die beiden Wachsterzen aus, die davor brannten, nahm das kupferne Arucistr herab, kam damit zu uns zurück, und putzte es mit demselben Lappen und mit derselben spuckenden Gewissenhaftigkeit, womit er eben auch die Sporen seines Herrn geputzt hatte. Dieser aber war wie aufgelöst in Hitz und weicher Stimmung; statt eines Oberkleides trug er einen weiten, blau-

seibenen Domino mit filbernen Frangen, und seine Rase schimmerte wehmüthig, wie ein verliebter Louisd'or. D Jesus! — seufzte er, als er sich in die Kissen bes Sofas sinken ließ — finden Sie nicht, herr Doktor, daß ich heute Abend sehr schwärmerisch aussehe? Ich bin sehr bewegt, mein Gemüth ist aufgelöst, ich ahne eine höhere Welt,

Das Auge sieht ben himmel offen, Es schwelgt bas herz in Seligkeit!

Herr Gumpel, Sie mussen einnehmen — unterbrach Hacinth bie pathetische Deklamation — bas Blut in Ihren Eingeweiben ist wieder schwindelig, ich weiß, was Ihnen fehlt —

Du weißt nicht - seufzte ber Berr.

Ich sage Ihnen, ich weiß — erwiederte der Diener, und nickte mit seinem gutmüthig bethätigenden Gesichtchen — ich kenne Sie ganz durch und durch, ich weiß, Sie sind ganz das Gegentheil von mir; wenn Sie Durst haben, habe ich Hunger, wenn Sie Hunger haben, habe ich Hunger, wenn Sie Hunger haben, habe ich Durst; Sie sind zu korpulent und ich bin zu mager, Sie haben viel Einbildung und ich habe desto mehr Geschäftesinn, ich bin ein Praktikus und Sie sind

ein Diarrhetikus, kurz und gut, Sie sind ganz mein Antipoder.

Ach Julia! — seufzte Gumpelino — war' ich der gelblederne Handschuh doch auf deiner Hand und füste deine Wange! Haben Sie, Herr Doktor, jemals die Crelinger in Romeo und Julia gesehen?

Freilich, und meine ganze Seele ist noch bas von entzuckt --

Nun bann — rief ber Marchese begeistert, und Feuer-schoss aus seinen Augen und beleuchtete die Nase — bann verstehen Sie mich, bann wissen Sie, was es heißt, wenn ich Ihnen sage: Ich liebe! Ich will mich Ihnen ganz bekouvrieren. Hacinth, geh mal hinaus —

Ich brauche gar nicht hinauszugeben — fprach Dicfer verdrieflich — Sie brauchen fich vor mir nicht zu genieren, ich kenne auch die Liebe, und ich weiß schon —

Du weißt nicht! rief Gumpelino.

Zum Beweise, Herr Marchese, base ich weiß, brauche ich nur ben Namen Julia Maxstelb zu nennen. Beruhigen Sie sich, Sie werden wieder geliebt — aber es kann Ihnen Alles Nichts helsen. Der Schwager Ihrer Geliebten lässt sie nicht

aus ben Augen, und bewacht fie Tag und Nacht wie einen Diamant.

Dich Unglücklicher! — jammerte Gumpelino — ich liebe und bin wieder geliebt, wir drücken uns heimlich die Hände, wir treten uns unterm Tisch auf die Füße, winken uns mit den Augen, und wir haben keine Gelegenheit! Wie oft stehe ich im Mondschein auf dem Balkon, und bilbe mir ein, ich selbst wäre die Julia, und mein Romeo oder mein Gumpelino habe mir ein Rendezvous gegeben, und ich deklamiere, ganz wie die Erelinger:

Komm, Nacht! Komm, Gumpelino, Tag in Nacht! Denn du wirst ruhn auf Fittigen der Nacht, Wie frischer Schnee auf eines Raben Rücken. Komm, milbe, liebevolle Nacht! Komm, gieb Mir meinen Romeo oder Gumpelino —

Aber ach! Lord Maxfielb bewacht uns beständig, und wir sterben Beide vor Sehnsucksgefühl! Ich werde den Tag nicht erleben, daß eine solche Nacht kommt, wo Sedes reiner Zugend Blüthe zum Pfande sett, gewinnend zu verlieren! Ach! so eine Nacht wäre mir lieber, als wenn ich das große Loos in der Hamburger Lotterie gewönne.

Belche Schwärmerei! — rief Hacinth — bas große Loos, 100,000 Mark!

Fa, lieber als bas große Loos — fuhr Gumpelino fort — wär' mir so eine Nacht, und ach! sie hat mir schon oft eine solche Nacht versprochen, bei ber ersten Gelegenheit, und ich hab' mir schon gedacht, baß sie dann des Morgens deklamieren wird, ganz wie die Erelinger:

Wilst du schon gehn? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, Die eben jetzt bein banges Ohr durchdrang. Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum dort. Glaub, Lieber, mir, es war die Nachtigall.

Das große Loos für eine einzige Nacht! — wiederholte unterdessen mehrmals Hacinth, und konnte sich nicht zufrieden geben — Ich habe eine große Meinung, Herr Marchese, von Ihrer Bilsdung, aber daß Sie es in der Schwärmerei so weit gebracht, hätte ich nicht geglaubt. Die Liebe sollte Einem lieber sein als das große Loos! Wirklich, Herr Marchese, seit ich mit Ihnen Uingang habe als Bedienter, habe ich mir schon viel Bilsdung angewöhnt; aber so Viel weiß ich, nicht einmal ein Achtelchen vom großen Loos gäbe ich für die Liebe! Gott soll mich davor bewahren! Wenn ich auch rechne fünschundert Mark Abzugsdekort,

fo bleiben boch noch immer zwölftausend Mark! Die Liebe! Wenn ich Alles zusammenrechne, mas mich die Liebe gekoftet bat, tommen nur zwölf Mark und breizehn Schilling beraus. Die Liebe! 3ch habe auch viel Umfonftglud in ber Liebe gehabt, was mich gar Nichts getoftet hat; nur bann und mann habe ich mal meiner Beliebten Romplafance die Sühneraugen geschnitten. Gin . wahres, gefühlvoll leidenschaftliches Attachement hatte ich nur ein einziges Mal, und bas mar bie bide Budel vom Dreckwall. Die Frau spielte bei mir, und wenn ich kam, ihr bas Loos zu reno= vieren, brudte fie mir immer ein Stud Ruchen in die Sand, ein Stud fehr guten Ruchen; auch bat sie mir manchmal etwas Eingemachtes gegeben, und ein Likorchen babei, und als ich ihr einmal flagte, bafe ich mit Bemuthebefchwerden behaftet fei, gab fie mir bas Recept ju ben Bulvern, die ihr eigner Mann braucht. 3ch brauche bie Bulver noch bis gur beutigen Stunde, fie thun immer ihre Wirfung - weitere Folgen bat unfere Liebe nicht gehabt. 3ch bachte, Berr Marchese, Sie brauchten mal eins von diefen Bulvern. Es war mein Erstes, als ich nach Italien tam, bafe ich in Mailand in die Apothete ging, und mir die Bulver machen ließ, und ich trage fie beständig bei

mir. Warten Sie nur, ich will sie suchen, und wenn ich suche, so finde ich sie, und wenn ich sie finde, so muffen sie Ew. Excellenz einnehmen.

Es mare zu weitläuftig, wenn ich ben Rommentar wiederholen wollte, womit der geschäftige Sucher jebes Stud begleitete, bas er aus feiner Tasche framte. Da fam jum Borschein: 1) ein halbes Bachslicht, 2) ein filbernes Etui, worin die Instrumente jum Schneiben ber Sühneraugen, 3) eine Citrone, 4) eine Pistole, die, obgleich nicht geladen, bennoch mit Papier umwickelt mar, vielleicht damit ihr Anblick feine gefährliche Träume verurfache, 5) eine gebruckte Lifte von ber letten Biehung ber großen Hamburger Lotterie, 6) ein ichwarzlebernes Büchlein, worin die Bfalmen David's und die ausstehenden Schulben, 7) ein burres Beibenfträußchen, wie zu einem Anoten verschlungen, 8) ein Badchen, bas mit verblichenem Rosataffet überzogen war und die Quittung eines Lotterielooses enthielt, das einst fünfzigtausend Mark gewonnen, 9) ein plattes Stud Brot, wie weißgebackener Schiffszwieback, mit einem kleinen Loch in der Mitte, und endlich 10) die oben ermähnten Bulver, die der fleine Mann mit einer gemiffen Rührung und mit seinem verwundert wehmuthigen Ropficutteln betrachtete.

Wenn ich bebenke — seufzte er — base mir vor zehn Jahren die dicke Gubel dies Recept gezgeben, und bass ich jetzt in Italien bin und dassselbe Recept in Händen habe, und wieder die Worte lese: sal mirabile Glauberi, das heißt auf Deutsch: extraseines Glaubensalz von der besten Sorte — ach, da ist mir zu Muth, als hätte ich das Glaubensalz selbst schon eingenommen, und als sühlte ich die Wirkung. Was ist der Mensch! Ich bin in Italien und denke an die dicke Gudel vom Oreckwall! Wer hätte Das gedacht! Ich kann mir vorstellen, sie ist jetzt auf dem Lande in ihrem Garten, wo der Mond scheint, und gewiss auch eine Nachtigall singt oder eine Lerche —

Es ift bie Nachtigall und nicht bie Lerche! feufzte Gumpelino bazwischen, und beklamierte vor sich bin:

Sie fingt bes Nachts auf bem Granatbaum bort. Glaub, Lieber, mir, es war bie Nachtigall.

Das ist ganz einerlei — fuhr Hyacinth fort — meinethalben ein Kanarienvogel; die Bögel, die man im Garten hält, koften am wenigsten. Die Hauptsache ist das Treibhaus, und die Tapeten im Pavillon und die Staatsfiguren, die davor stehen,

und da stehen zum Beispiel ein nackter General von den Göttern und die Benus Urinia, die Beide dreihundert Mark kosten. Mitten im Garten hat sich die Gudel auch eine Fontenelle anlegen lassen — Und da steht sie vielleicht jetzt und puhlt sich die Nase, und macht sich ein Schwärmereivergnüsgen, und benkt an mich — Ach!

Nach diesem Seufzer erfolgte eine sehnsüchtige Stille, die der Marchese endlich unterbrach mit der schmachtenden Frage: Sage mir auf deine Ehre, Hacinth, glaubst du wirklich, daß dein Pulver wirken wird?

Es wird auf meine Ehre wirken, erwiberte Jener. Warum foll es nicht wirken? Wirkt es doch bei mir! Und bin ich denn nicht ein leben- biger Mensch so gut wie Sie? Glaubensalz macht alle Menschen gleich; und wenn Rothschild Glau- bensalz einnimmt, fühlt er dieselbe Wirkung wie das kleinste Maklerchen. Ich will Ihnen Alles vor- aussagen: Ich schütte das Pulver in ein Glas, gieße Wasser dazu, rühre es, und so wie Sie Das hinuntergeschluckt haben, ziehen Sie ein saures Gessicht und sagen Prr! Prr! Hernach hören Sie selbst, wie es in Ihnen herumkullert, und es ist Ihnen etwas kurios zu Muth, und Sie legen sich zu Bett, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Sie stehen

wieder auf, und Sie legen sich wieder, und stehen wieder auf, und so fort, und den andern Morgen fühlen Sie sich leicht wie ein Engel mit weißen Flügeln, und Sie tanzen vor Gesundeswohlheit, nur ein bischen blaß sehen Sie dann aus; aber ich weiß, Sie sehen gern schmachtend blaß aus, und wenn Sie schmachtend blaß aussehen, sieht man Sie gern —

Obgleich Hyacinth solchermaßen zurebete, und schon das Pulver bereitete, hätte Das doch wenig gefruchtet, wenn nicht dem Marchese plöglich die Stelle, wo Julia den verhängnisvollen Trank einnimmt, in den Sinn gekommen wäre. Was halten Sie, Doktor — rief er — von der Müller in Wien? Ich habe sie als Julia gesehen, und Gott! Gott! wie spielt sie! Ich bin doch der größte Enthusiast für die Erelinger, aber die Müller, als sie den Becher austrank, hat mich hingerissen. Sehen Sie — sprach er, indem er mit tragischer Gebärde das Glas, worin Hyacinth das Pulver geschüttet, zur Hand nahm — sehen Sie, so hielt sie den Becher und schauderte, dass man Alles mitsühlte, wenn sie sagte:

Kalt rieselt matter Schau'r durch meine Abern, Der fast die Lebenswärm' erstarren macht! Und so stand sie, wie ich jest stehe, und hielt ben Becher an die Lippen, und bei ben Worten:

Weile, Tybalt!

3ch fomme, Romeo! Dies trint' ich Dir!

ba leerte fie ben Becher -

Wohl bekomme es Ihnen, Herr Gumpel! sprach Hyacinth mit feierlichem Tone; benn der Marchese hatte in nachahmender Begeisterung das Glas aussetrunken, und sich, erschöpft von der Deklamation, auf das Sofa hingeworfen.

Er verharrte jedoch nicht lange in diefer Lage; benn es klopfte plötzlich Jemand an die Thüre, und herein trat Lady Maxfield's kleiner Jockey, ber dem Marchese mit lächelnder Berbeugung ein Billett überreichte und sich gleich wieder empfahl. Hastig erbrach Jener das Billett; mährend er es las, leuchteten Nase und Augen vor Entzücken, jedoch plötzlich überflog eine Geisterblässe sein ganzes Gesicht, Bestürzung zuckte in jeder Muskel, mit Verzweislungsgebärden sprang er auf, lachte grimmig, rannte im Zimmer umber, und schrie:

Weh mir, ich Narr bes Glücks!

Was ift? Was ift? frug Hnacinth mit gitternber Stimme, und indem er frampfhaft bas Krucifix, woran er wieber putte, in zitternben Händen hielt — Werben wir biese Nacht übersfallen?

Was ist Ihnen, Herr Marchese? frug ich, ebenfalls nicht wenig erstaunt.

Left! left! rief Gumpelino, indem er uns das empfangene Billett hinwarf, und immer noch verzweiflungsvoll im Zimmer umherrannte, wobei sein blauer Domino ihn wie eine Sturmwolke umflatterte — Beh mir, ich Narr des Glück!

In dem Billette aber lasen wir folgende Worte:
Süßer Gumpelino! Sobald es tagt, muß ich nach England abreisen. Mein Schwager ist indessen schon vorangeeilt und erwartet mich in Florenz. Ich bin jetzt unbeobachtet, aber leider nur diese einzige Nacht — Lass uns diese benutzen, lass uns den Nektarkelch, den uns die Liebe kredenzt, dis auf den letzten Tropfen leeren. Ich harre, ich zittere —

Bulia Marfielb.

Weh mir, ich Narr bes Glück! jammerte Gumpelino — bie Liebe will mir ihren Nektarskelch fredenzen, und ich, ach! ich Hansnarr bes Glücks, ich habe schon ben Becher bes Glaubensfalzes geleert! Wer bringt mir ben schrecklichen Trank wieber aus bem Magen? Hülfe! Hülfe!

helfen, seufzte Hnacinth.

Ich bedaure Sie von ganzem Herzen, kondoslierte ich ebenfalls. Statt eines Kelchs mit Nektar ein Glas mit Glaubersalz zu genießen, Das ist bitter! Statt des Thrones der Liebe harrt Ihrer jetzt der Stuhl der Nacht!

O Tesus! O Tesus — schrie ber Marchese noch immer — Ich fühle, wie es durch alle meine Abern rinnt — O wackerer Apotheker! bein Trank wirkt schnell — aber ich lasse mich doch nicht das durch abhalten, ich will zu ihr eilen, zu ihren Füßen will ich niedersinken und da verbluten!

Von Blut ist gar nicht die Rebe — begütigte Hnacinth — Sie haben ja keine Homeriben. Sein Sie nur nicht leibenschaftlich —

Nein, nein! ich will zu ihr hin, in ihren Armen — o Nacht! o Nacht —

Ich sage Ihnen — fuhr Hyacinth fort mit philosophischer Gelassenheit — Sie werden in ihren Armen keine Ruhe haben, Sie werden zwanzigmal aufstehen müssen. Sein Sie nur nicht leidenschaftslich. Be mehr Sie im Zimmer aufs und absprinsgen und je mehr Sie sich alterieren, besto schneller wirkt bas Glaubensalz. Ihr Gemüth spielt der Natur in die Hände. Sie müssen wie ein Mann

tragen, was das Schickfal über Sie beschlossen hat. Dass es so gekommen ist, ist vielleicht gut, und es ist vielleicht gut, dass es so gekommen ist. Der Mensch ist ein irdisches Wesen und begreift nicht die Fügung der Göttlichkeit. Der Mensch meint oft, er ginge seinem Glück entgegen, und auf seinem Wege steht vielleicht das Unglück mit einem Stock, und wenn ein bürgerlicher Stock auf einen abeligen Rücken kommt, so fühlt's der Mensch, Herr Marchese.

Weh mir, ich Narr des Glück! tobte noch immer Gumpelino, sein Diener aber sprach ruhig weiter:

Der Mensch erwartet oft einen Kelch mit Nektar, und er kriegt eine Prügelsuppe, und ist auch Nektar süß, so sind doch Prügel um so bitterer; und es ist noch ein wahres Glück, dass der Mensch, der den Andern prügelt, am Ende müde wird, sonst könnte es der Andere wahrhaftig nicht aushalten. Gefährlicher ist aber noch, wenn das Unglück mit Dolch und Gift auf dem Wege der Liebe dem Menschen auflauert, so daß er seines Lebens nicht sicher ist. Vielleicht, herr Marchese, ist es wirklich gut, daß es so gekommen ist, denn vielleicht wären Sie in der Hige der Liebe zu der Geliebten hingelausen, und auf dem Wege wäre

ein kleiner Italianer mit einem Dolch, ber feche Brabanter Ellen lang ift, auf Sie losgerannt, und batte Sie - ich will meinen Mund nicht zum Bofen aufthun - blog in die Bade geftochen. Denn bier fann man nicht, wie in Samburg, gleich bie Bache rufen, und in den Apenninen giebt es feine Nachtwächer. Ober vielleicht gar - fuhr ber unerbittliche Trofter fort, ohne durch die Berzweiflung bes Marchese fich im minbeften ftoren zu laffen - vielleicht gar, wenn Sie bei Laby Marfield gang wohl und warm fagen, fame ploglich ber Schwager von der Reise gurud und feste Ihnen die gelabene Piftole auf die Bruft, und ließe Sie einen Wechsel unterschreiben von hunderttaufend Mark. 3ch will meinen Mund nicht jum Bofen aufthun, aber ich setze den Fall, Sie wären ein schöner Mensch, und Laby Marfield mare in Bergweiflung, bafe fie ben iconen Menichen verlieren foll, und eifersuchtig, wie die Weiber find, wollte fie nicht, dass eine Andre fich nachher an Ihnen beglücke - Bas thut sie? Sie nimmt eine Citrone ober eine Drange, und ichüttet ein klein weiß Bulverchen binein und fagt: Ruble bich, Beliebter, bu haft bich beiß ge= laufen - und ben andern Morgen find Sie wirklich ein fühler Mensch. Da war ein Mann, Der bieg Bieper, und Der hatte eine Leidenschafteliebe mit einer Mädchenperson, die das Posaunenengels hannchen hieß, und die wohnte auf der Kaffemas herei, und der Mann wohnte in der Fuhlentwiete —

Ich wollte, Hirsch — schrie wüthend ber Marschese, bessen Unruhe ben höchsten Grad erreicht hatte — ich wollt', bein Pieper von ber Fuhlenstwiete, und sein Posaunenengel von ber Kaffesmacherei, und du und die Gubel, ihr hättet mein Glaubensalz im Leibe!

Was wollen Sie von mir, Herr Gumpel?— versetzte Hyacinth, nicht ohne Anflug von Hitze— Was kann ich dafür, das Lady Maxfield just heute Nacht abreisen will und Sie just heute invitiert? Konnt' ich Das voraus wissen? Bin ich Aristosteles? Bin ich bei der Vorsehung angestellt? Ich habe bloß versprochen, das das Pulver wirken soll, und es wirkt so sicher, wie ich einst selig werde, und wenn Sie so disparat und leidenschaftlich mit solcher Raserei hin und her laufen, so wird es noch schneller wirken —

So will ich mich ruhig hinsetzen! ächzte Gumpelino, stampfte ben Boben, warf sich ingrimmig aufs Sofa, unterbrückte gewaltsam seine Buth, und Herr und Diener sahen sich lange schweigend an, bis Jener enblich nach einem tiefen Seufzer und fast kleinlaut ihn anredete:

Aber, Hirsch, was soll die Frau von mir benken, wenn ich nicht komme, sie wartet jest auf mich, sie harrt sogar, sie zittert, sie glüht vor Liebe —

Sie hat einen schönen Fuß — sprach Hhas cinth in sich hinein und schüttelte wehmüthig sein Köpflein. In seiner Brust aber schien es sich ges waltig zu bewegen, unter seinem rothen Rocke ars beitete sichtbar ein kühner Gedanke —

Herror — schiden Sie mich!

Bei diefen Worten zog eine bobe Röthe über bas blafeliche Geschäftsgesicht.

## Kapitel X.

Als Candide nach Elborado kam, fab er auf ber Strafe mehrere Buben, die mit großen Goldklumpen statt mit Steinen spielten. Dieser Luxus machte ibn glauben, es feien Das Rinder bes Rönigs, und er war nicht wenig verwundert, als er vernahm, daß in Eldorado die Goldklumpen eben fo merthlos find, wie bei une die Riefelfteine, und bafe die Schulfnaben bamit fpielen. Ginem meiner Freunde, einem Ausländer, ift etwas Ahnliches begegnet, als er nach Deutschland kam und querft beutsche Bücher las, und über ben Bebankenreichthum, welchen er barin fand, febr erstaunte; bald aber merkte er, dass Gedanken in Deutschland fo häufig find, wie Goldklumpen in Eldorado, und bafe jene Schriftsteller, die er für Beiftespringen gehalten, nur gewöhnliche Schulknaben maren.

Diese Geschichte kommt mir immer in den Sinn, wenn ich im Begriff stebe, die schönsten Reslexionen über Kunst und Leben niederzuschreiben, und dann lache ich, und behalte lieber meine Gebanken in der Feder, oder kritzele statt dieser irgend ein Bild oder Figürchen auf das Papier, und überrede mich, solche Tapeten seien in Deutschland, dem geistigen Eldorado, weit brauchbarer als die goldigsten Gedanken.

Auf der Tapete, die ich dir jest zeige, lieber Lefer, fiehft bu wieder die moblbefannten Gefichter Gumpelino's und feines Birfch-Spacinthos, und wenn auch Bener mit minder bestimmten Bügen bargestellt ift, so hoffe ich boch, bu wirst scharffinnig genug fein, einen Regationscharafter ohne allzu positive Bezeichnungen zu begreifen. Lettere fonnten mir einen Injurienproceg ju Wege bringen, ober gar noch bedenklichere Dinge. Denn der Marchefe ift mächtig burch Gelb und Berbindungen. Dabei ift er ber natürliche Alliierte meiner Feinde, er unterftutt fie mit Subsidien, er ift Ariftofrat, Ultra-Papist, nur Etwas fehlte ibm noch — je nun, auch Das wird er fich schon anlehren laffen - er bat bas Lebrbuch bagu in ben Banben, wie du auf ber Tapete feben mirft.

Es ift wieder Abend, auf bem Tische steben zwei Armleuchter mit brennenden Bachefergen, ibr Schimmer fpielt über bie golbenen Rahmen ber Beiligenbilber, die, an ber Wand bangend, durch bas fladernde Licht und bie beweglichen Schatten ju leben icheinen. Draugen bor bem Fenfter fteben im filbernen Mondichein, unbeimlich bewegungslos, die duftern Cypressen, und in der Ferne ertont ein trübes Marienliedchen in abgebrochenen Lauten und wie von einer franken Rinderstimme. Es berricht eine eigene Schwüle im Zimmer, ber Marchese Criftoforo di Gumpelino fitt, ober vielmehr liegt wieder nachlässig vornehm auf den Rissen bes Sofas, der edle ichmitende Leib ift wieder mit bem bunnen blauseidenen Domino befleidet, in den Banden halt er ein Buch, bas in rothes Saffianpapier mit Goldichnitt gebunden ift, und beklamiert baraus laut und ichmachtend. Sein Auge bat babei einen gemiffen klebrichten Luftre, wie er verliebten Ratern eigen zu fein pflegt, und feine Bangen, fogar die beiben Seitenflügel ber Rafe, find etwas leidend blafe. Bedoch, lieber Lefer, biefe Blässe ließe sich wohl philosophisch anthropologisch erklaren, wenn man bedenkt, bafe ber Marchese ben Abend vorber ein ganges Glas Glauberfalz verschluckt hat.

Hirfch-Hnacinthos aber kauert am Boben bes Bimmers, und mit einem großen Stud weißer Kreibe zeichnet er auf bas braune Eftrich in großem Maßstabe ungefähr folgende Charaktere:



Dieses Geschäft scheint dem kleinen Manne ziemlich sauer zu werden; keuchend bei dem jedes-maligen Bücken, murmelt er verdrießlich: Sponsbeus, Trochäus, Sambus, Antispaß, Anapäst und die Pest! Dazu hat er, um der bequemeren Beswegung willen, den rothen Oberrock abgelegt, und zum Vorschein kommen zwei kurze, bemüthige Beinschen in engen Scharlachhosen, und zwei etwas längere abgemagerte Arme in weißen, schlotternden Hemdärmeln.

Was find Das für sonderbare Figuren? frug ich ihn, als ich diesem Treiben eine Weile zugeseben.

Das sind Füße in Lebensgröße — achzte er zur Antwort — und ich geplagter Mann muß

biese Füße im Kopfe behalten, und meine Hände thun mir schon weh von all' ben Füßen, die ich jetzt aufschreiben muß. Es sind die wahren, echten Füße von der Poesie. Wenn ich es nicht meiner Bildung wegen thäte, so ließe ich die Poesie laufen mit all' ihren Füßen. Ich habe jetzt bei dem Herrn Marchese Privatunterricht in der Poesiekunst. Der Herr Marchese liest mir die Gedichte vor, und expliciert mir, aus wie viel' Füßen sie bestehen, und ich muß sie notieren und dann nachrechnen, ob das Gedicht richtig ist.

Sie treffen uns — sprach ber Marchese, dis baktisch pathetischen Tones — wirklich in einer poetischen Beschäftigung. Ich weiß wohl, Doktor, Sie gehören zu den Dichtern, die einen eigensinnigen Kopf haben, und nicht einsehen, das die Füße in der Dichtkunst die Hauptsache sind. Ein gebildetes Gemüth wird aber nur durch die gebils bete Form angesprochen, diese können wir nur von den Griechen lernen und von neueren Dichtern, die griechisch streben, griechisch benken, griechisch sühlen, und in solcher Weise ihre Gefühle an den Mann bringen.

Bersteht sich an ben Mann, nicht an die Frau, wie ein unklassischer romantischer Dichter zu thun pflegt — bemerkte meine Wenigkeit.

Herr Gumpel spricht zuweilen wie ein Buch, flüsterte mir Hyacinth von der Seite zu, preste die schmalen Lippen zusammen, blinzelte mit stolz vergnügten Äuglein, und schüttelte das wunderstausnende Häuptlein. Ich sage Ihnen — setzte er etwas lauter hinzu — wie ein Buch spricht er zuweilen, er ist dann, so zu sagen, kein Mensch mehr, sondern ein höheres Wesen, und ich werde dann wie dumm, je mehr ich ihn anhöre.

Und was haben Sie benn jest in ben Hanben? frug ich ben Marchese.

Brillanten! antwortete er und überreichte mir bas Buch.

Bei bem Wort "Brillanten" fprang Hhacinth in die Höhe; doch als er nur ein Buch fah, lächelte er mitleidigen Blicks. Das brillante Buch aber hatte auf dem Borderblatte folgenden Titel:

> "Gebichte von August Grafen von Platen; Stuttgart und Tübingen. Berlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1828."

Auf bem Hinterblatte stand zierlich geschrieben: "Geschent warmer brüberlicher Freundschaft." Dabei roch bas Buch nach jenem seltsamen Parstüm, der mit Cau de Cologne nicht die mindeste Berwandtschaft hat, und vielleicht auch dem Umstande beizumessen war, dass der Marchese die ganze Nacht darin gelesen hatte.

Ich habe die ganze Nacht kein Auge zuthun können — klagte er mir — ich war so sehr bewegt, ich mußte elfmal aus dem Bette steigen, und zum Glück hatte ich dabei diese vortrefsliche Lektüre, woraus ich nicht bloß Belehrung für die Poesie, sondern auch Trost für das Leben geschöpft habe. Sie sehen, wie sehr ich das Buch geehrt, es fehlt kein einziges Blatt, und doch, wenn ich so saß, wie ich saß, kam ich manchmal in Verssuchung —

Das wird Mehreren paffiert sein, Herr Marchese.

Ich schwöre Ihnen bei unserer lieben Frau von Loretto und so wahr ich ein ehrlicher Mann bin — suhr Iener fort — diese Gedichte haben nicht ihres Gleichen. Ich war, wie Sie wissen, gestern Abend in Berzweiflung, so zu sagen, au Desespoir, als das Fatum mir nicht vergönnte, meine Julia zu besitzen — da sas ich diese Gebichte, jedesmal ein Gedicht, wenn ich aufstehen muste, und eine solche Gleichgültigkeit gegen die Weiber war die Folge, daß mir mein eigener Liebesschmerz zuwider wurde. Das ist eben das Schöne an diesem Dichter, daß er nur für Männer

glüht, in warmer Freundschaft; er giebt uns ben Borzug vor dem weiblichen Geschlechte, und schon für diese Ehre sollten wir ihm dankbar sein. Er ist darin größer als alle andern Dichter, er schmeischelt nicht dem gewöhnlichen Geschmack des großen Haufens, er heilt uns von unserer Passion für die Weiber, die uns so viel Unglück zuzieht — O Weiber! Weiber! wer uns von euren Fesseln besfreit, der ist ein Wohlthäter der Menschen. Es ist ewig Schade, dass Shakspear sein eminentes theatralisches Talent nicht dazu benutzt hat, denn er soll, wie ich hier zuerst lese, nicht minder großeherzig gefühlt haben als der große Graf Platen, der in seinen Sonetten von Shakspear sagt:

Nicht Mäbchenlaunen störten beinen Schlummer, Doch stets um Freundschaft sehn wir warm bich ringen: Dein Freund errettet dich aus Weiberschlingen, Und seine Schönheit ist bein Ruhm und Kummer.

Während ber Marchese biese Worte mit warsmem Gefühl beklamierte, und ber glatte Mist ihm gleichsam auf ber Zunge schmolz, schnitt Hacinth bie widersprechendsten Gesichter, zugleich verdrießslich und beifällig, und endlich sprach er:

Herr Marchese, Sie sprechen wie ein Buch, auch die Berse geben Ihnen wieder so leicht ab

wie biese Nacht, aber ihr Inhalt will mir nicht gefallen. Als Mann fühle ich mich geschmeichelt, bas ber Graf Platen uns ben Borzug giebt vor ben Weibern, und als Freund von den Weibern bin ich wieder ein Gegner von solch einem Manne. So ist der Mensch! Der Eine isst gern Zwiedeln, der Andere hat mehr Gefühl für warme Freundsschaft, und ich als ehrlicher Mann muß aufrichtig gestehen, ich esse gern Zwiedeln, und eine schiefe Köchin ist mir lieber als der schönste Schönheitssfreund. Sa, ich muß gestehen, ich sehe nicht so viel Schönes am männlichen Geschlecht, daß man sich darin verlieben sollte.

Diese letteren Worte sprach Hnacinth, mahrend er sich musternd im Spiegel betrachtete, ber Marchese aber ließ sich nicht stören und beklamierte weiter:

"Der Hoffnung Schaumgebäube bricht zusammen, Wir mühn uns, ach! und kommen nicht zusammen; Mein Name Kingt aus beinem Mund melodisch, Doch reihst du selten dies Gedicht zusammen; Wie Sonn' und Mond uns stets getrennt zu halten, Berschworen Sitte sich und Pflicht zusammen, Lass Haupt an Haupt uns lehnen, denn es taugen Dein dunkles Haar, mein hell Gesicht zusammen!

Doch ach! ich träume, benn bu ziehst von hinnen, Eh' noch bas Glück uns brachte bicht zusammen! Die Seelen bluten, ba getrennt die Leiber, O wären's Blumen, die man slicht zusammen!

Eine komische Poesie! — rief Hyacinth, ber die Reime nachmurmelte: — Sitte sich und Pflicht zusammen, Gesicht zusammen, bicht zusammen, sicht zusammen! komische Poesie! Mein Schwager, wenn er Gedichte liest, macht oft den Spaß, daß er am Ende jeder Zeile die Worte "von vorn" und "von hinten" abwechselnd hinzusett; und ich habe nie gewusst, daß die Poesiegedichte, die dadurch entstehen, Gaselen heißen. Ich muß einmal die Probe machen, ob das Gedicht, das der Herr Marchese beklamiert hat, nicht noch schöner wird, wenn man nach dem Wort "zusammen" jedesmal mit Abwechslung "von vorn" und "von hinten" sett; die Poesie davon wird gewis zwanzig Prosent stärker.

Ohne auf bieses Geschwätz zu achten, fuhr ber Marchese fort im Deklamieren von Gaselen und Sonetten, worin ber Liebende seinen Schönheitsfreund besingt, ihn preist, sich über ihn beklagt, ihn des Kaltsinns beschulbigt, Plane schmiedet, um zu ihm zu gelangen, mit ihm äugelt, eifersüchtelt,

schmächtelt, eine ganze Stala von Bartlichkeiten burchliebelt, und zwar fo marmfelig, betaftungsfüchtig und anledend, bafe man glauben follte, ber Verfasser sei ein manntolles Mägblein - Nur mußte es bann einigermaßen befremben, bafe biefes Mägblein beständig jammert, ihre Liebe fei gegen die "Sitte," baß fie gegen "diefe trennende Sitte" so bitter gestimmt ift wie ein Taschendieb gegen bie Polizei, bafe fie liebend "bie Lenbe" bes Freundes umschlingen möchte, daß sie sich über "Neider" beklagt, "die fich schlau vereinen, um uns zu hindern und getrennt zu halten," bafs fie über verlegende Kränkungen flagt von Seiten bes Freundes, daß fie ihm verfichert, fie wolle ihn nur flüchtig erbliden, ihm betheuert: "Richt eine Gilbe foll bein Ohr erschrecken!". und endlich gesteht:

"Mein Bunsch bei Andern zeugte Biderstreben, Du hast ihn nicht erhört, doch abgeschlagen Gast du ihn auch nicht, o mein füßes Leben!"

Ich must bem Marchese bas Zeugnis ertheilen, base er biese Gebichte gut vortrug, hinlanglich babei seufzte, ächzte und auf bem Sofa hin- und herrutschend gleichsam mit dem Gesäße tokettierte. Huacinth versäumte keineswegs, immer die Reime nachzuplappern, wenn er auch ungehörige Bemer-

fungen bazwischen schwätte. Den Oben schenkte er die meifte Aufmerkfamkeit. Man kann bei biefer Sorte, fagte er, weit mehr lernen ale bei Saunetten und Bafelen; ba bei ben Oben bie Fuße oben ganz besonders abgedruckt find, tann man jedes Bedicht mit Bequemlichkeit nachrechnen. Beber Dichter follte, wie der Graf Blaten, bei feinen fdwierigften Poeflegedichten bie Fuge oben bruden und zu ben Leuten fagen: Gebt, ich bin ein ebrlicher Mann, ich will euch nicht betrügen, diefe frummen und geraden Striche, die ich bor jedes Bedicht fete, find, fo ju fagen, ein Ronto finto bon jebem Bebicht, und ihr fonnt nachrechnen, wie viel Mube es mich gekoftet, fie find, fo zu fagen, bas Ellenmag von jedem Gedichte, und ihr konnt nachmeffen, und fehlt baran eine einzige Silbe, fo follt ihr mich einen Spigbuben nennen, fo mahr ich ein ehrlicher Mann bin. Aber eben burch biefe ehrliche Miene tann bas Bublifum betrogen werben. Eben wenn die Fuge vor bem Gebichte angegeben find, benkt man: 3ch will kein misstrauischer Menfch fein, wozu foll ich bem Manne nachzählen? er ift gewife ein ehrlicher Mann, und man gablt nicht nach und wird betrogen. Und fann man immer nachrechnen? Wir find jest in Stalien, und ba habe ich Zeit, die Fuge mit Rreibe

auf die Erde ju ichreiben und jede Ode ju tollationieren. Aber in hamburg, wo ich mein Beschäft habe, fehlt mir die Zeit dazu, und ich mufste bem Grafen Platen ungezählt trauen, wie man traut bei ben Gelbbeuteln von ber Rourantfaffe. worauf geschrieben steht, wie viel' Sundert Thaler barin enthalten - fie geben verfiegelt von Sand au Band, Geber traut bem Andern, bafe fo Biel barin enthalten ift, wie barauf ftebt, und es giebt boch Beispiele, bafe ein Müßigganger, ber nicht Biel ju thun batte, fo einen Beutel geöffnet und nachgezählt und ein Baar Thaler zu wenig barin gefunden bat. Go fann auch in der Poefie viel Spitbuberei porfallen. Besonders wenn ich an Geldbeutel bente, werbe ich mistrauisch. mein Schwager bat mir ergablt, im Buchthaus ju Obenfee fitt - ein gewiffer Jemand, ber bei ber Boft angestellt mar, und die Gelbbeutel, die burch feine Bande gingen, unebrlich geöffnet und unebrlich Gelb berausgenommen, und fie wieder fünftlich zugenäht und weiter geschickt bat. Bort man von folder Geschicklichkeit, fo verliert man bas menschliche Butrauen und wird ein misstrauischer Menfc. Es giebt jest viel Spisbuberei in ber Welt, und es ift gewise in der Boefie wie in jebem anberen Beschäfte.

Die Chrlichkeit - fuhr Hnacinth fort, mabrend ber Marchese weiter beklamierte, ohne unserer au achten, gang versunten im Gefühl - bie Ehrlichkeit, herr Doktor, ift die hauptsache, und wer fein ehrlicher Mann ift, Den betrachte ich wie einen Spitbuben, und wen ich wie einen Spitbuben betrachte, von Dem taufe ich Richts, von Dem lefe ich Nichts, furz ich mache fein Geschäft mit ihm. 3ch bin ein Mann, Herr Doktor, der sich auf Nichts Etwas einbildet; wenn ich mir aber Etwas einbilden wollte auf Etwas, fo murbe ich mir Etwas barauf einbilden, bafe ich ein ehrlicher Mann bin. 3ch will Ihnen einen edlen Zug von mir erzählen, und Sie werden staunen - ich sag' Ihnen, Sie werben ftaunen, fo mahr ich ein ehr= licher Mann bin. Da wohnt ein Mann in Samburg auf bem Speersort, und Der ift ein Rrautframer und beißt Rlötchen, Das beißt, ich beiße ben Mann Rlötchen, weil wir gute Freunde find, fonft beißt ber Dann Berr Rlot. Auch feine Frau muß man Madam Rlot nennen, und fie bat nie leiden fonnen, bafe ihr Mann bei mir spielte, und wenn ihr Mann bei mir fpielen wollte, fo durfte ich mit dem Lotterieloos nicht zu ihm ins Saus fommen, und er fagte mir immer auf ber Strafe: Die und die Rummer will ich bei bir

fpielen, und bier haft bu bas Belb, Birfch! Und ich fagte bann: But, Rlotchen! Und fam ich nach Hause, so legte ich die Anmmer kouvertiert für ihn apart, und schrieb auf bas Rouvert mit beutiden Buchftaben: Für Rechnung bes herrn Chriftian Hinrich Rlot. Und nun boren Sie und staunen Sie! Es war ein iconer Frühlingstag, und bie Bäume an ber Borfe maren grun, und bie Bephprlüfte waren angenehm, und die Sonne glanzte am himmel, und ich ftand an ber hamburger Bant. Da fommt Rlötchen, mein Rlötichen, und bat am Arme feine bide Dabam Rlot, und grußt mich zuerft, und spricht von der Frühlingspracht Gottes, macht auch einige patriotische Bemerkungen über das Bürgermilitär, und er fragt mich, wie die Geschäfte geben, und ich erzähle ihm, daß vor einigen Stunden wieder Giner am Branger geftanben, und fo im Befprache fagt er mir: Beftern Nacht habe ich geträumt: Nummero 1538 wird als das große Loos berauskommen - und in demfelben Moment, mabrend Madam Rlot die Raiferstatiften vor dem Rathhaus betrachtet, druckt er mir breizehn vollwichtige Louisb'or in die Sand - ich meine, ich fuble fie noch jest - und ebe Madam Rlot fich wieder herumdreht, fag' ich: But, Klötchen! und gebe meg. Und ich gebe

bireftement, ohne mich umzusehen, nach ber Saupttollette und hole mir Nummero 1538, und fouvertiere fie, sobald ich nach Saufe tomme, und schreibe auf bas Rouvert: Für Rechnung bes Berrn Chriftian Hinrich Rlot. Und mas thut Gott? Biergebn Tage nachber, um meine Chrlichkeit auf die Brobe zu ftellen, lässt er Nummero 1538 beraus= tommen mit einem Gewinn von 50,000 Mart. Was thut aber Hirsch, berfelbe Birsch, ber jest vor Ihnen fteht? Diefer Birich gieht ein reines weißes Oberhembchen und ein reines weißes Sals= tuch an, und nimmt eine Droschke, und bolt fich bei ber Hauptkollekte feine 50,000 Mark und fährt bamit nach bem Speersort — Und wie mich Rlötden fieht, fragt er: Hirsch, warum bift bu beut so geputt? Ich aber antworte fein Wort, und fete einen großen Überraschungsbeutel mit Gold auf ben Tifch, und rebe gang feierlich: Berr Chriftian Hinrich Rlog! die Nummero 1538, die Sie fo gütig waren bei mir ju beftellen, bat bas Glück gehabt, 50,000 Mark zu gewinnen, in biefem Beutel habe ich die Ehre Ihnen bas Belb gu prafentieren, und ich bin fo frei mir eine Quittung auszubitten! Wie Rlotchen Das bort, fangt er an zu weinen, wie Madam Rlot bie Geschichte bort, fängt fie an zu weinen, die rothe Magd

weint, ber krumme Labendiener weint, die Kinder weinen, und ich? ein Rührungsmensch, wie ich bin, konnte ich doch nicht weinen, und fiel erst in Ohn-macht, und erst nachher kamen mir die Thränen aus den Augen wie ein Wasserbach, und ich weinte drei Stunden.

Die Stimme des kleinen Menichen bebte, als er Dieses erzählte, und feierlich jog er ein ichon ermähntes Badchen aus ber Tafche, widelte bavon ben icon verblichenen Rofataffet, und zeigte mir ben Schein, worin Chriftian Hinrich Rlot ben richtigen Empfang ber 50.000 Mark auittierte. Wenn ich fterbe - fprach Spacinth, eine Thrane im Auge - foll man mir biefe Quittung mit ins Grab legen, und wenn ich einst bort oben am Tage bes Gerichts Rechenschaft geben muß von meinen Thaten, bann werbe ich mit diefer Quittung in ber hand vor ben Stuhl der Allmacht treten, und wenn mein bofer Engel bie bofen Sandlungen, die ich auf dieser Welt begangen habe, vorgelefen, und mein guter Engel auch die Lifte von meinen guten Sandlungen ablesen will, bann sag' ich rubig: Schweig! - ich will nur wissen, ift biese Quittung richtig? ift Das die Handschrift von Christian Hinrich Rlot? Dann kommt ein gang kleiner Engel berangeflogen, und

fagt, er kenne ganz genau Klötchen's Hanbschrift, und er erzählt zugleich die merkwürdige Geschichte von der Ehrlichkeit, die ich mal begangen habe. Der Schöpfer der Ewigkeit aber, der Allwissende, der Allwissende, der Allwissende, der Alles weiß, erinnert sich an diese Geschichte, und er lobt mich in Gegenwart von Sonne, Mond und Sternen, und berechnet gleich im Kopf, daß, wenn meine bösen Handlungen von 50,000 Mark Ehrlichkeit abgezogen werden, mir noch ein Saldo zu Gut kommt, und er sagt dann: Hirsch! ich ernenne dich zum Engel erster Klasse, und du darst Flügel tragen mit roth und weißen Federn.

## Kapitel XI.

Bas ift benn ber Graf Platen, ben wir im porigen Rapitel als Dichter und warmen Freund kennen lernten? Ach, lieber Lefer, diefe Frage las ich schon lange auf beinem Besichte, und nur gaubernd gebe ich an die Beantwortung. Das ift ja eben das Mifsgeschid beutscher Schriftsteller, daß fie jeden guten oder bofen Marren, den fie aufs Tapet bringen, erft burch trodne Charafterschilderung und Personalbeschreibung befannt machen muffen, bamit man erftens miffe, bafe er exiftiert, und ameitens ben Ort fenne, mo bie Beißel ibn trifft, ob unten oder oben, vorn oder hinten. Anbers war es bei ben Alten, anders ift es noch jett bei neueren Bölfern, 3. B. ben Englandern und Frangofen, die ein Bolfeleben und baber public characters haben. Wir Deutschen aber, wir haben

zwar ein ganzes närrisches Bolt, aber wenig ausgezeichnete Narren, die bekannt genug maren, um fie als allgemein verständliche Charaktere in Profa ober Berfen gebrauchen zu können. Die wenigen Manner biefer Urt, die wir befigen, haben mirtlich Recht, wenn sie sich wichtig machen. Sie find von unschätbarem Werthe und zu ben höchsten Unspruden berechtigt. So 3. B. ber Berr Bebeimrath Schmalz, Professor ber Berliner Universität, ift ein Mann, ber nicht mit Gelb zu bezahlen ift; ein humoriftischer Schriftsteller tann ihn nicht entbehren, und er felbst fühlt diese perfonliche Bich= tigfeit und Unentbehrlichkeit in fo bobem Grabe, bafe er jebe Belegenheit ergreift, um humoristischen Schriftstellern Stoff zur Satire zu geben, base er Tag und Nacht grübelt, wie er sich als Staats= mann, Servilift, Defan, Antihegelianer und Patriot lächerlich machen kann, um somit die Literatur, für bie er fich gleichsam aufopfert, thatfraftig zu be-Den beutschen Universitäten muß man überhaupt nachrühmen, daß fie die deutschen Schriftfteller mehr als jebe anbere Bunft mit allerlei Narren verforgen, und besonders Göttingen babe ich immer in biefer Sinfict zu ichagen gewufft. Dies ift auch ber gebeime Grund, westhalb ich mich für die Erhaltung ber Universitäten erkläre,

obgleich ich ftete Gewerbefreiheit und Bernichtung bes Bunftmefens gepredigt habe. Bei foldem fühl-Mangel an ausgezeichneten Narren fann man mir nicht genug banten, wenn ich neue aufs Tapet bringe und allgemein brauchbar mache. Zum Beften ber Literatur will ich baber jest vom Grafen August von Platen = Hallermunde etwas ausführ= licher reden. Ich will dazu beitragen, bafe er zwedmäßig befannt und gemiffermaßen berühmt merbe, ich will ihn literarisch gleichsam berausfüttern, wie bie Brokesen thun mit ben Gefangenen, bie fie bei späteren Festmablen verspeifen wollen. 3ch werde gang treu ehrlich verfahren und überaus boflich, wie es einem Bürgerlichen ziemt, ich werbe bas Materielle, bas sogenannt Berfonliche, nur in so= weit berühren, als fich geiftige Erscheinungen baburch erklären laffen, und ich werbe immer gang genau ben Standpunkt, von wo aus ich ihn fab, und sogar manchmal die Brille, wodurch ich ihn sab. angeben.

Der Standpunkt, von wo ich ben Grafen Platen zuerst gewahrte, war München, der Schauplatz seiner Bestrebungen, wo er bei Allen, die ihn kennen, sehr berühmt ist, und wo er gewiß, so lange er lebt, unsterblich sein wird. Die Brille, wodurch ich ihn sah, gehörte einigen Insassen

München's, die über feine außere Erscheinung bann und wann in beiteren Stunden ein beiteres Wort binwarfen. 3ch habe ibn felbst nie gefeben, und wenn ich mir feine Person benten will, erinnere ich mich immer an die brollige Buth, womit einmal mein Freund, der Doktor Lautenbacher, über Poetennarrheit im Allgemeinen loszog, und insbefondere eines Grafen Platen ermähnte, ber mit einem Lorbertranze auf dem Ropfe fich auf der öffentlichen Bromenabe zu Erlangen ben Spaziergangern in ben Weg ftellte und, mit ber bebrillten Rafe gen himmel ftarrend, in poetischer Begeifterung zu fein vorgab. Andere haben beffer von bem armen Grafen gefprochen, und beflagten nur feine beschränkten Mittel, die ibn bei feinem Ehrgeiz, fich wenigstens als ein Dichter auszuzeichnen, über bie Bebühr jum Bleige nothigten, und fie lobten befonders feine Buvortommenheit gegen Bungere, bei benen er bie Bescheibenheit felbit gemefen fei, indem er mit der liebreichften Demuth ihre Erlaubnis erbeten, bann und mann zu ihnen aufs Bimmer tommen ju burfen, und fogar bie Butmuthigfeit fo weit getrieben habe, immer wieber ju tommen, felbft wenn man ihn die Laftigfeit feiner Bifiten aufs beutlichfte merten laffen. Der= gleichen Erzählungen haben mich gemiffermagen

gerührt, obgleich ich biefen Mangel an Personalbeifall sehr natürlich fand. Bergebens flagte oft ber Graf:

— Deine blonde Zugend, füßer Knabe, Berschmäht den melancholischen Genoffen. So will in Scherz ich mich ergehn, in Possen, Anstatt ich jetzt mich bloß an Thränen labe, Und um der Fröhlichkeit mir fremde Gabe Hab' ich den Himmel anzussehn beschlossen.

Bergebens versicherte ber arme Graf, daß er einst ber berühmteste Dichter werde, daß schon der Schatten eines Lorberblattes auf seiner Stirne sichtbar sei, daß er seine süßen Knaben ebenfalls unsterblich machen könne durch unvergängliche Sedichte. Ach! eben diese Celebrität war Reinem lieb, und in der That, sie war keine beneidenswerthe. Ich erinnere mich noch, mit welchem unterdrückten Lächeln ein Kandidat solcher Celebrität von einigen lustigen Freunden unter den Arkaden zu München betrachtet wurde. Ein scharssichtiger Bösewicht meinte sogar, er sähe zwischen den Rockschöfen desselben den Schatten eines Lorberblattes. Was mich betrifft, lieber Leser, so din ich nicht so boshaft, wie du benkst, ich bemitleide den armen Grafen, wenn ihn

Andere verhöhnen, ich zweisle, dass er sich an der verhasten "Sitte" thätlich gerächt habe, obgleich er in seinen Liedern schmachtet, sich solcher Rache hinzugeben; ich glaube vielmehr an die verletzenden Kränkungen, beleidigenden Zurückstungen und Abweisungen, wovon er selbst so rührend singt. Ich bin überzeugt, er betrug sich gegen die Sitten überhaupt weit löblicher, als ihm selber lieb war, und er kann vielleicht, wie General Tilly, von sich rühmen: Ich war nie berauscht, ich habe nie ein Weib berührt, und habe nie eine Schlacht verloren. Deschalb gewiß sagt von ihm der Dichter:

Du bift ein nüchterner, mobester Junge.

Der arme Junge, ober vielmehr ber arme alte Junge — benn er hatte schon einige Lustren hinter sich — hockte bamals, wenn ich nicht irre, auf ber Universität in Erlangen, wo man ihm einige Beschäftigung angewiesen hatte; doch ba diese seinem hochstrebenden Geiste nicht genügte, da mit den Lustren auch die Lüsternheit nach illüstrer Lust ihn mehr und mehr stackelte, und der Graf von seiner künstigen Herrlichkeit täglich mehr und mehr begeistert wurde, gab er jenes Geschäft auf und beschloss, von der Schriftstellerei, von gestegentlichen Gaben von oben und einigen sonstigen

Berdiensten zu leben. Die Grafschaft bes Grafen liegt nämlich im Monde, von wo er, wegen ber schlechten Kommunikation mit Baiern, nach Gruit-huisen's Berechnung erst in 20,000 Jahren, wenn ber Mond bieser Erde näher kommt, seine unge-heuern Revenuen beziehen kann.

Schon früher hatte Don Platen be Colibrabos Hallermunde bei Brockbaus in Leipzig eine Gebichtesammlung mit einer Borrebe, betitelt: "Lurische Blätter, Nummer 1." herausgegeben, bie freilich nicht bekannt murbe, obgleich, wie er uns versicherte, die sieben Beisen bem Berfasser ibr Lob gespendet. Spater gab er, nach Tied'ichem Mufter, einige bramatifierte Marchen und Ergablungen beraus, die ebenfalls bas Glud batten, bafe fie ber unweisen großen Menge unbekannt blieben, und nur bon ben fieben Beifen gelefen wurden. Indeffen, um außer ben fieben Beifen noch einige Lefer zu gewinnen, legte fich ber Graf auf Polemit und ichrieb eine Satire gegen berühmte Schriftsteller, vornehmlich gegen Müllner, ber bamals icon allgemein gehafft und moralisch vernichtet mar, fo bafe ber Graf eben gur rechten Beit tam, um bem tobten Hofrath Brindur noch einen Sauptstich, nicht ins Saupt, sonbern, nach Falftaff'icher Beife, in die Babe ju verfegen.

Der Wiberwille gegen Müllner hatte jedes eble Herz erfüllt; die Polemik des Grafen mißsiel dasher nicht, und "die verhängnisvolle Gabel" fand hie und da eine bereitwillige Aufnahme, nicht beim großen Publikum, sondern bei Literatoren und bei den eigentlichen Schulleuten, bei Letzteren hauptsfächlich, weil jene Satire nicht mehr dem romanstischen Tieck, sondern dem klassischen Aristophanes nachgeahmt war.

3ch glaube, es war um diese Zeit, dass ber herr Graf nach Italien reifte; er zweifelte nicht mehr, bon feiner Poefie leben zu konnen, Cotta hatte die gewöhnliche prosaische Ehre, für Rechnung der Boefie das Geld berzugeben; denn die Poefie, die Himmelstochter, die Hochgeborne, bat felbst nie Beld und wendet fich bei folchem Beburfnis immer an Cotta. Der Graf versificierte jett Tag und Nacht, er blieb nicht bei bem Borbilde Tied's und bes Aristophanes, sondern ahmte auch ben Goethe nach im Liebe, bann ben Borag in ber Dbe, bann ben Betrarcha in Sonetten, bann ben Dichter Bafis in perfischen Gafelen furg, er gab uns foldermagen eine Blumenleje ber beften Dichter und zugleich feine eigenen "lyriichen Blatter" unter bem Titel: "Gebichte bes Grafen Platen 2c."

•

Miemand in Deutschland ift gegen poetische Erzeugnisse billiger als ich, und ich gonne einem armen Menfchen wie Platen fein Stüdchen Rubm, bas er im Schweiße feines Angefichts fo fauer erwirbt, gewiß berglich gern. Reiner ift mebr geneigt als ich, feine Beftrebungen zu rühmen, feinen Fleiß und feine Belefenheit in ber Boefie au loben, und feine filbenmäßigen Berdienste an= zuerkennen. Meine eigenen Bersuche befähigen mich mehr ale jeden Andern, die metrischen Berdienfte bes Grafen zu murbigen. Die bittere Mübe, die unfägliche Beharrlichfeit, das winternächtliche Babneflappern, die ingrimmigen Unftrengungen, womit er bie Berfe ausgearbeitet, entbedt unfer Giner weit eber als ber gewöhnliche Lefer, ber bie Glätte, Bierlichfeit und Politur jener Berfe bes - Grafen für etwas Leichtes balt, und fich an ber glatten Wortspielerei gedankenlos ergött, wie man fich bei Runftspringern, bie auf bem Seile balancieren, über Gier tangen und fich auf ben Ropf ftellen, ebenfalls einige Stunden amufiert, ohne ju bedenten, baf8 jene armen Wefen nur burch jahrelangen Zwang und graufames Hungerleiden folche Belentigfeitsfünfte, folche Metrit des Leibes erlernt haben. 3ch, ber ich mich in ber Dichtfunst nicht so febr geplagt und fie immer in Berbindung mit gutem Effen

ausgeübt habe, ich will ben Grafen Platen, bem es saurer und nüchterner ergangen, um so mehr preisen, ich will von ihm rühmen, baß kein Seilztänzer in Europa so gut wie er auf schlaffen Gaselen balanciert, daß Reiner den Eiertanz über

so gut executiert wie er, das Reiner sich so gut wie er auf den Ropf stellt. Wenn ihm auch die Musen nicht hold find, so bat er boch ben Genius ber Sprache in feiner Gewalt, ober vielmehr er weiß ihm Gewalt anzuthun; - benn bie freie Liebe biefes Benius fehlt ibm, er muß auch biefem Bungen beharrlich nachlaufen, und er weiß nur die äußeren Formen zu erfaffen, die trot ihrer iconen Ründung fich nie ebel aussprechen. Nie find tiefe Naturlaute, wie wir fie im Bolksliebe, bei Rinbern und anderen Dichtern finden, aus ber Seele eines Blaten bervorgebrochen oder offenbarungemäßig bervorgeblübt; ben beängstigenden Zwang, ben er fich anthun muß, um Etwas ju fagen, nennt er eine "große That in Worten" - fo ganglich unbefannt mit bem Befen ber Boefie, weiß er nicht einmal, daß das Wort nur bei dem Rhetor eine That ift.

bei bem mahren Dichter aber ein Ereignis. Ungleich bem mahren Dichter, ift die Sprache nie Meifter geworben in ibm, er ift bagegen Meifter geworden in ber Sprache, ober vielmehr auf ber Sprache, wie ein Birtuofe auf einem Instrumente. Be weiter er es folderart im Technischen brachte, befto größere Meinung befam er von feiner Birtuofitat; er mußte ja in allen Beifen ju fpielen, er versificierte ja die ichwierigften Baffagen, er bichtete, so zu sagen, manchmal nur auf ber G-Saite, und ärgerte fich, wenn bas Publifum nicht klatschte. Wie alle Birtuosen, die folch einseitiges Talent ausgebildet, strebte er nur nach Applaudissement, sab er mit Ingrimm auf ben Ruhm Anderer, beneibete er feine Rollegen um ihren Gewinnft, wie 3. B. ben Clauren, ichrieb er gleich fünfaktige Pasquille, wenn er nur eine einzige Xenie bes Tabels auf fich beziehen konnte, kontrollierte er alle Recensionen, worin Andere gelobt wurden, und schrie er beständig: 3ch werbe nicht genug gelobt, nicht genug belohnt, benn 3ch bin ber Poet, ber Poet ber Poeten u. f. w. bungrig und lechzend nach Lob und Spenden zeigte fich nie ein mahrer Dichter, niemals Rlopftod, niemals Goethe, ju beren Drittem ber Graf Blaten fich felbst ernennt, obgleich Beber einfieht, bafe er

nur mit Ramler und etwa A. W. von Schlegel ein Triumvirat bildet. Der große Ramler, wie man ibn zu feiner Zeit bieß, als er, zwar ohne Lorberfrang auf dem Saupte, aber mit befto größerem Bopf und Haarbeutel, das Auge gen himmel geboben, und ben fteifleinenen Regenschirm unterm Arm, im Berliner Thiergarten fandierend manbelte, hielt fich damals für den Reprafentanten ber Boefie auf Erben. Seine Berfe maren bie vollendeteften in beutscher Sprache, und seine Berehrer, worunter fogar ein Leffing fich verirrte, meinten, weiter konne man es in ber Boefie nicht bringen. Faft Daffelbe mar späterbin ber Fall bei A. B. von Schlegel, beffen poetische Unzulänglichfeit aber fichtbar wirb, feitbem bie Sprache weiter ausgebildet worben, fo bafs fogar Diejenigen, die einst ben Sanger bes Arion für einen gleichfall= sigen Arion gehalten, jett nur noch den verdienst= lichen Schullebrer in ihm feben. Ob aber der Braf Platen icon befugt ift, über ben fonft rub= menswerthen Schlegel ju lachen, wie Diefer einft über Ramler lachte. Das weiß ich nicht. Das weiß ich, in ber Poefie find alle Drei sich gleich, und wenn der Graf Platen noch fo bubich in ben Baselen seine schautelnden Balancierfünfte treibt, wenn er in seinen Oben noch so vortrefflich

ben Giertang executiert, ja, wenn er in feinen Luftspielen sich auf den Ropf stellt - so ist er doch fein Dichter. Er ift fein Dichter, fagt fogar bie undankbare mannliche Bugend, die er fo gartlich befingt. Er ift fein Dichter, fagen die Frauen, bie vielleicht - ich mufe es zu feinem Beften anbeuten - bier nicht gang unparteiisch sind, und vielleicht wegen ber hingebung, die fie bei ihm entbeden, etwas Eifersucht empfinden, ober gar burch die Tendenz feiner Bedichte ihre bisherige portheilhafte Stellung in ber Befellichaft gefährbet glauben. Strenge Rrititer, die mit icharfen Brillen verseben find, stimmen ein in biefes Urtheil, oder äußern sich noch lakonisch bedenklicher. finden Sie in den Bedichten bes Grafen von Blaten = Sallermunde? frug ich jungft einen folchen Mann. Sitfleisch! mar die Antwort. Sie meinen in Binficht ber mubfamen, ausgearbeiteten Form? entgegnete ich. Nein, erwiederte Bener, Sitfleisch auch in Betreff bes Inhalts.

Was nun ben Inhalt ber Platen'schen Gebichte betrifft, so möchte ich ben armen Grafen bafür zwar nicht loben, aber ihn auch nicht unbebingt ber censorischen Wuth preisgeben, womit unsere Catonen bavon sprechen ober gar schweigen. Chacun a son gout, bem Einen gefällt ber Ochs,

bem Andren Wasischta's Rub. Ich tabele sogar ben furchtbaren rhabamantischen Ernft, womit über jenen Inhalt ber Platen'ichen Gedichte in ben Berliner Sahrbuchern für wiffenschaftliche Rritit gerichtet worden. Aber fo find die Menfchen, es wird ihnen febr leicht, in Gifer ju gerathen, wenn fie über Sünden fprechen, die ihnen fein Bergnugen machen würden. 3m Morgenblatte las ich fürzlich einen Auffat, überschrieben: "Aus dem Sournal eines Lesers", worin ber Graf Platen gegen folche strenge Tabler seiner Freundschaftsliebe mit jener Bescheibenheit sich ausspricht, die er nie zu verleugnen weiß, und woran man ihn auch hier erfennt. Wenn er fagt, bafe "bas Begel'iche Wochenblatt" ibn eines gebeimen Lafters mit "lächerlichem Bathos" beschuldige, so will er, wie leicht zu er= rathen ift, nur ber Ruge anderer Leute gubor= fommen, beren Gefinnung er burch britte Sand erforschen laffen. Indeffen, man bat ibm schlecht berichtet, ich werde mir nie in diefer hinficht einen Bathos zu Schulben tommen laffen, ber eble Graf ift mir vielmehr eine ergöpliche Erscheinung, und in feiner erlauchten Liebhaberei febe ich nur etwas Unzeitgemäßes, nur die jaghaft verschämte Parodie eines antifen Übermuthe. Das ift es ja eben, jene Liebhaberei mar im Alterthum nicht in Wider-

spruch mit den Sitten, und gab fich tund mit beroischer Öffentlichkeit. Als 3. B. der Raiser Nero auf Schiffen, die mit Gold und Elfenbein ausgelegt waren, ein Gaftmabl bielt, bas einige Mil= lionen toftete, ließ er fich mit Ginem aus bem Bunglingsferail, Namens Phthagoras, feierlich ein= segnen (cuncta denique spectata quae etiam in femina nox operit), und steckte nachher mit ber Hochzeitsfactel die Stadt Rom in Brand, um bei ben praffelnden Flammen befto beffer ben Untergang Troja's befingen zu können. Das mar noch ein Bafelendichter, über den ich mit Bathos fpreden fonnte; boch nur lächeln fann ich über ben neuen Pythagoraer, ber im heutigen Rom die Pfade ber Freundschaft burftig und nüchtern und angftlich dabinichleicht, mit feinem bellen Befichte von liebloser Bugend abgewiesen wird, und nachher bei fummerlichem Öllampchen fein Gafelchen ausfeufat. Intereffant in folder Sinfict ift bie Bergleichung ber Platen'ichen Gebichtchen mit bem Bei Diesem ift schroffe, antike, plastifch beidnische Offenheit; Graf Platen bingegen, trot seinem Bochen auf Rlassicität, behandelt feinen Gegenstand vielmehr romantisch, verschleiernd, febnfüchtig, pfäffisch, - ich muß bingufeten: beuchlerisch. Denn ber Graf vermummt sich manchmal in

fromme Befühle, er vermeibet die genaueren Befolechtsbezeichnungen; nur die Gingeweihten follen flar feben; gegen ben großen Saufen glaubt er fich genugfam verftedt ju haben, wenn er bas Wort Freund manchmal auslässt, und es geht ihm bann wie bem Bogel Strauf, ber fich binlanglich verborgen glaubt, wenn er ben Ropf in ben Sand geftedt, fo daß nur ber Steiß sichtbar bleibt. Unser erlauchter Bogel batte beffer getban, wenn er ben Steif in ben Sand verstect und une ben Ropf gezeigt batte. In ber That, er ift mehr ein Mann von Steif als ein Mann von Ropf, ber Name Mann überbaupt pafft nicht für ibn, feine Liebe bat einen passiv phthagoraischen Charafter, er ift in feinen Bedichten ein Pathitos, er ift ein Beib, und gwar ein Weib, bas fich an gleich Weibischem ergött, er ist gleichsam eine mannliche Tribabe. ängstlich schmiegsame Natur budt burch alle feine Liebesgebichte, er findet immer einen neuen Schonbeitefreund, überall in diefen Bedichten feben mir Bolhandrie, und wenn er auch fentimentalifiert:

"Du liebst und schweigst — D hatt' ich auch geschwiegen, Und meine Blide nur an bich verschwendet! D hatt' ich nie ein Wort dir zugewendet, So mufft' ich keinen Krankungen erliegen! Doch biese Liebe möcht' ich gern besiegen, Und weh bem Tag, an dem sie frostig endet! Sie ward aus jenen Raumen uns gesendet, Wo felig Engel sich an Engel schmiegen —"

fo benten wir boch gleich an die Engel, die zu Loth, bem Sohne Haran's, famen und nur mit Noth und Dube ben gartlichften Anschmiegungen entgingen, wie wir lefen im Bentatench, wo leider Die Gafelen und Sonette nicht mitgetheilt find, bie bamale vor loth's Thure gedichtet wurden. Überall in den Platen'schen Gedichten sehen wir ben Bogel Straug, ber nur ben Ropf verbirgt, ben eiteln ohnmächtigen Bogel, ber bas iconfte Befieber hat und boch nicht fliegen fann, und ganfisch humpelt über bie polemische Sandwufte ber Literatur. Mit feinen iconen Febern ohne Schwungfraft, mit feinen iconen Berfen ohne poetischen Flug, bildet er ben Begenfat ju jenem Abler bes Befanges, der minder glanzende Flügel bat, aber fich bamit jur Sonne erhebt - ich mufe wieder auf ben Refrain zurudtommen: ber Graf Platen ift fein Dichter.

Bon einem Dichter verlangt man zwei Dinge: in seinen lyrischen Gebichten muffen Natursaute, in seinen epischen ober bramatischen Gebichten muf-

fen Geftalten fein. Rann er fich in diefer Binficht nicht legitimieren, fo wird ihm ber Dichtertitel abgesprochen, selbst wenn feine übrigen Familienpapiere und Abelediplome-in ber größten Ordnung find. Das Letteres bei dem Grafen Blaten der Fall fein mag, baran zweifle ich nicht, und ich bin überzeugt, er murbe mitleidig beiter lacheln, wenn man feinen Grafentitel verbächtig machen wollte; aber wagt es nur, über feinen Dichtertitel mit einer einzigen Xenie ben geringften Zweifel gu verratben - gleich wird er fich ingrimmig niederseten und fünfaktige Satiren gegen euch bruden. Denn bie Menschen halten um so eifriger auf einen Titel, je zweideutiger und ungewiffer ber Titulus ift, ber fie dazu berechtigt. Bielleicht aber würde der Graf Platen ein Dichter fein, wenn er in einer anberen Beit lebte, und wenn er augerbem auch ein Underer mare, als er jett ift. Der Mangel an Naturlauten in den Gedichten des Grafen rührt vielleicht baber, daß er in einer Zeit lebt, mo er feine mabren Befühle nicht nennen barf, wo biefelbe Sitte, bie feiner Liebe immer feindlich entgegensteht, ibm fogar verbietet, seine Rlage barüber unverhüllt aus= ausprechen, wo er jede Empfindung angstlich vertap= pen muß, um fo wenig das Ohr des Bublikums als bas eines "fproben Schonen" burch eine einzige Silbe zu erschreden. Diese Angst läfft bei ibm feine eignen Naturlaute auftommen, fie verbammt ibn, die Gefühle anderer Dichter, gleichsam als untadelhaften, vorgefundenen Stoff, metrisch zu bearbeiten, und nöthigenfalls zur Bermummung feiner eignen Gefühle zu gebrauchen. Unrecht geschiebt ibm vielleicht, wenn man, solche unglückliche Lage perkennend, behauptet bat, baf ber Graf Blaten auch in ber Poefie fich als Graf zeigen und auf Abel balten wolle, und une baber nur Gefühle von bekannter Familie, Befühle, die icon ihre 64 Abnen haben, vorführe. Lebte er in ber Zeit bes romi= schen Phthagoras, so murde er vielleicht seine eignen Gefühle freier bervortreten laffen, und er murde vielleicht für einen Dichter gelten. Es würden bann wenigstens die Naturlaute in seinen Iprischen Bebichten nicht vermifft werben - boch ber Mangel an Geftalten in seinen Dramen wurde noch immer bleiben, fo lange sich nicht auch seine finnliche Natur veränderte, und er gleichsam ein Anderer murbe. Die Geftalten, die ich meine, find nämlich jene felbständigen Beschöpfe, die aus bem ichaffenden Dichtergeifte, wie Ballas Athene aus bem Saupte Rronion's, vollendet und gerüftet hervortreten, lebenbige Traumwesen, beren muftische Beburt, mehr als man glaubt, in wundersam bedingender Beziehung steht mit der sinnlichen Natur bes Dichters, so daß solches geistige Gebären Demsjenigen versagt ist, der selbst nur als ein unfruchtbares Geschöpf sich gaselig hingiebt in windiger Beichheit.

Indessen, Das sind Brivatmeinungen eines Dichters, und ihr Gewicht hangt bavon ab, wie weit man an die Rompeteng Deffelben glauben will. 3ch fann nicht umbin zu erwähnen, bafe ber Graf Blaten gar oft dem Bublifum verfichert, bafe er erft fpaterbin bas Bedeutenbite bichten werbe, wopon man jett noch feine Ahnung habe, ja, bafe er Iliaden und Odpffeen, Rlafficitätetragobien und fonftige Unfterblichkeitskoloffalgebichte erft bann schreiben merbe, wenn er fich nach fo und so viel Luftren gehörig vorbereitet habe. Du haft, lieber Lefer, diese Ergieffungen bes Selbstbewufftseins in mühfam gefeilten Berfen vielleicht felbft gelefen, und bas Bersprechen solcher schönen Bufunft mar bir vielleicht um fo erfreulicher, ale ber Graf zu gleicher Zeit alle Dichter Deutschlands, außer bem gang alten Goethe, wie einen Schwarm ichlechter Subler geschilbert, bie ibm nur im Wege fteben auf der Bahn des Ruhmes, und die fo unverschämt feien, jene Lorberen und Belohnungen ju pflüden, bie nur ihm gebührten.

Was ich in München barüber sprechen hörte, will ich übergehen; aber ber Chronologie wegen muß ich anführen, daß zu jener Zeit der König von Baiern die Absicht aussprach, irgend einem beutschen Dichter ein Jahrgehalt zu ertheilen, ohne damit ein Amt zu verbinden, welches ungewöhnliche Beispiel für die ganze deutsche Literatur von schöner Folge sein konnte. Man sagte mir —

Doch ich will mein Thema nicht verlassen, ich sprach von den Prahlereien des Grafen Platen, der beständig rief: Ich bin der Poet, der Poet der Poeten! ich werde Iliaden und Odhssen dichten u. s. w. Ich weiß nicht, was das Publikum von solchen Prahlereien hält, aber ganz genau weiß ich, was ein Dichter davon denkt, nämlich ein wahrer Dichter, der die verschämte Süßigkeit und die gesheimen Schauer der Poesie schon empfunden hat, und von der Seligkeit dieser Empfindungen, wie ein glücklicher Page, der die verborgene Gunst einer Prinzessin genießt, gewiß nicht auf öffentlichem Markte prahlen wird.

Man hat schon öfter den Grafen Platen wegen solcher Prahlhansereien weiblich gehänselt, und er wußte immer wie Falstaff sich zu entschulsdigen. Bei solchen Entschulbigungen kommt ihm ein Talent zu Statten, das außerordentlich in seiner

Art ift, und das eine besondere Anerkennung verbient. Der Graf Platen weiß nämlich von jedem Fleden, ber in seiner eignen Bruft ift, auch bei irgend einem großen Manne eine Spur, und fei fie noch fo klein, zu entbeden, und fich megen feiner Wahlfledenverwandtschaft mit ihm zu vergleichen. 3. B. von Shaffpear's Sonetten weiß er, bafs fie an einen jungen Mann und nicht an ein Weib gerichtet find, und ob folder verftandigen Babl preist er Shakspear, vergleicht sich mit ihm und Das ift bas Einzige, mas er von ihm zu fagen hat. Man könnte negativ eine Apologie bes Grafen Platen ichreiben, und behaupten, daß er fich bie und die Berirrung noch nicht zu Schulden fommen laffen, weil er fich mit bem ober bem großen Manne, bem fie nachgeredet worden, noch nicht verglichen babe. Am genialften aber und bewun= berungswürdigften zeigte er fich in ber Babl bes Mannes, in beffen Leben er unbescheidene Reden entbedt, und burch beffen Beifpiel er feine Brablerei beschönigen will. Wahrlich, zu einem folchen Zwecke find die Worte diefes Mannes noch nie citiert worden - benn es ift fein Beringerer als Befus Chriftus felbft, ber uns bisher immer für ein Muster ber Demuth und Bescheibenbeit gegolten. Chriftus batte jemale geprabit? ber Beicheibenfte

ber Menschen, um so bescheibener als er der göttslichste war? Ja, was disher allen Theologen entgangen ist, Das entdeckte der Graf Platen, denn er insinuiert uns, Christus, als er vor Pilatus gestanden, sei ebenfalls nicht bescheiden gewesen, und habe nicht bescheiden geantwortet, sondern als Jener ihn frug: Bist du der König der Juden? habe er gesprochen: Du sagst es. Und so sage auch Er, der Graf Platen: Ich din es, ich din der Poet! — Was nie dem Hasse eines Verächters Ehristi gelungen ist, Das gelang der Exegese selbst-verliebter Eitelseit.

Wie wir wissen, was wir davon zu halten, wenn Einer solchermaßen beständig schreit: Ich bin der Poct! so wissen wir auch, was es für eine Bewandtnis hat mit den ganz außerordentlichen Gedichten, die der Graf, wenn er die gehörige Reise erlangt, noch dichten will, und die seine disherigen Meisterstücke an Bedeutung so unerhört übertreffen sollen. Wir wissen ganz genau, daß die späteren Werke des wahren Dichters keineswegs bedeutender sind als die früheren, eben so wenig wie ein Weib, je öfter sie gebärt, desto vollkommenere Kinder zur Welt bringt; nein, das erste Kindist schon eben so gut wie das zweite — nur das Gebären wird leichter. Die Löwin wirst nicht erst

ein Kaninchen, bann ein Häschen, bann ein Hünde chen und endlich einen Löwen. Madame Goethe warf gleich ihren jungen Leu, und Dieser gab uns beim ersten Wurf seinen Löwen von Berlichingen. Sen so warf auch Schiller gleich seine Räuber, an beren Tate man schon die Löwenart erkannte. Später kam erst die Politur, die Glätte, die Feile, die natürliche Tochter und die Braut von Messina. Nicht so begab es sich mit dem Grasen Platen, der mit der ängstlichen Künstelei ansing, und von dem der Dichter singt:

Du, der du sprangst so fertig aus dem Nichts, Geleckten und lacierten Angesichts, Gleichst einer Spielerei, geschnitt aus Korke.

Indessen, wenn ich meine geheimsten Gedanken aussprechen soll, so gestehe ich, bas ich den Grafen Platen für keinen so großen Narren halte, wie man wegen jener Prahlsucht und beständigen Selbstbezäucherung glauben sollte. Ein bischen Narrheit, Das versteht sich, gehört immer zur Poesie; aber es wäre entsetzlich, wenn die Natur eine so besträchtliche Portion Narrheit, die für hundert große Dichter hinreichen würde, einem einzigen Menschen aufgebürdet, und von der Poesie selbst ihm nur eine so unbedeutend geringe Oosis gegeben hätte.

3ch habe Grunde zu vermuthen, daß ber Berr Graf an feine eigne Prablerei nicht geglaubt, und bafe er, burftig im Leben wie in ber Literatur, vielmehr für das Bedürfnis des Augenblicks fein eigner anpreisender Ruffiano fein mufste, in der Literatur wie im Leben. Daber in beiden die Erscheinungen, von benen man fagen tonnte, bafe fie mehr ein pinchologisches als äfthetisches Interesse gewährten, baber zu gleicher Zeit die weinerlichste Seelenerichlaffung und ber erlogene Übermuth, baber bas flägliche Dunnethun mit balbigem Sterben und bas brobende Dicthun mit fünftiger Unfterblichkeit, baber ber auflodernde Bettelftolg und die fcmachtende Unterthänigkeit, baber bas beständige Rlagen, "bafe ihn Cotta verhungern laffe," und wieberum Rlagen, "dafe ibn Cotta verhungern laffe," baber bie Unfalle von Ratholicismus u. f. m.

Ob's dem Grafen mit dem Katholicismus Ernst ist, baran zweisle ich. Ob er überhaupt katholisch geworden ist, wie einige seiner hochge-borenen Freunde, Das weiß ich nicht. Dass er es werden wolle, ersuhr ich zuerst aus öffentlichen Blättern, die sogar hinzufügten, der Graf Platen werde Mönch und ginge ins Kloster. Böse Zungen meinten, das ihm das Gelübbe der Armuth und die Enthaltung von Weibern nicht schwer fallen

murbe. Wie fich von felbft verftebt, in Munchen flangen bei folden Nachrichten die frommen Glodlein in den Bergen seiner Freunde. Mit Aprie eleison und Sallelujah murden feine Bedichte ge= priesen in den Pfaffenblättern; und in der That, bie beiligen Manner bes Colibate mußten erfreut fein über jene Bedichte, wodurch die Enthaltung vom weiblichen Beschlechte befordert wird. haben meine Bedichte eine andere Tendeng, und bafe Pfaffen und Anabenfänger nicht bavon angefprocen werben, fonnte mich gwar betrüben, aber nicht befremben. Eben fo wenig befrembete es mich, als ich den Tag vor meiner Abreise nach Italien von meinem Freunde dem Doktor Rolb vernahm, daß der Graf Platen febr feindselig gegen mich geftimmt fei, und mir mein Berberben icon bereitet babe in einem Luftspiele Ramens "Rönig Öbipus", bas bereits zu Augsburg bei einigen Fürsten und Grafen, beren Namen ich bergeffen habe ober vergeffen will, angelangt fei. Auch Andere erzählten mir, bafe mich ber Graf Platen haffe und fich mir als Feind entgegenstelle; - und Das war mir auf jeden Fall angenehmer, als batte man mir nachgefagt, bafe mich ber Graf Platen als Freund hinter meinem Ruden liebe. Bas die beiligen Manner betrifft, beren fromme Buth fich

ju gleicher Zeit gegen mich fundgab, und nicht blog meiner anticolibatischen Bedichte megen, fonbern auch megen ber politischen Annalen, die ich bamals herausgab, fo konnte ich ebenfalls nur gewinnen, wenn man beutlich fab, bafe ich Reiner ber Ihrigen fei. Wenn ich hiermit andeute, bafe man nichts Butes von ihnen fagt, fo fage ich barum noch nichts Bofes von ihnen. Ich bin fogar ber Meinung, bafe fie nur aus Liebe gum Guten burch frommen Betrug und gottgefällige Berleumbung bas Wort ber Bofen entfraftigen möchten, und bafe fie Diefen nur für einen folchen eblen 3med, ber jedes Mittel heiligt, nicht blog die geistigen Lebensquellen, sondern auch die mate= riellen zu verschütten suchen. Man hat jene guten Leute, die fich in Munchen fogar öffentlich als Rongregation prafentierten, thorichterweise mit bem Ramen Sefuiten beehrt. Sie find mahrlich feine Befuiten, fonft hatten fie eingefeben, bafe g. B. ich, Einer von den Bofen, schlimmften Falls die literarisch aldimistische Runft verstebe, aus meinen Feinden felbft Dutaten ju ichlagen, bergeftalt, bafe ich dabei die Dukaten bekomme und meine Keinde die Schläge; — sie hätten eingesehen, daß solche Schläge Richts von ihrem Behalte verlieren, wenn man auch ben Namen des Schlagenben aviliert,

wie ber arme Sunder ben Staupbefen nicht minber ftart fühlt, obgleich ber Scharfrichter, ber ibn ertheilt, für unehrlich erflärt wird: - und mas bie Sanptfache ift, fie batten eingesehen, bafe etwas Vorliebe für ben antiariftofratischen Bog und einige arglofe Muttergotteswite, wefshalb fie mich zuerst mit Roth und Dummbeit angegriffen, nicht aus antikatholischem Gifer hervorgegangen. Wahrlich. fie find feine Besuiten, sondern nur Mischlinge von Roth und Dummbeit, die ich eben fo wenig wie eine Miftfarre und ben Ochsen, ber fie giebt, au haffen vermag, und bie mit allen ihren Unftrengungen nur bas Begentheil ihrer Abficht erreiden, und mich nur babin bringen konnten, bafe ich ihnen zeige, wie sehr ich Protestant bin, bafe ich mein gutes protestantisches Recht in feiner weiteften Ermächtigung ausübe, und die gute proteftantische Streitart mit Bergensluft handhabe. Sie tonnten bann immerbin, um ben Plebs ju gewinnen, die alten Beiberlegenden von meiner Unglaubigkeit durch ihren Leibpoeten in Berse bringen laffen - an den wohlbefannten Schlägen follten fie icon ben Glaubensgenoffen eines Luther's, Leffing's und Bok erkennen. Freilich, ich murbe nicht mit bem Ernfte biefer Beroen bie alte Art fowingen - benn ber Anblick ber Begner bringt mich leicht zum Lachen, und ich bin ein bischen eulenspiegeliger Natur, und ich liebe eine Beimischung von Spaß — aber ich würde jenen Mistochsen nicht minder start vor den Kopf schlagen, wenn ich auch vorher mit lachenden Blumen meine Art umfränzte.

Doch ich will mein Thema nicht zu weit ver-3ch glaube, es war um jene Zeit, bafs ber König von Baiern in icon erwähnter Absicht bem Grafen Platen ein Jahrgehalt von fechsbundert Bulden gab, und zwar nicht aus der Staatstaffe, fonbern aus der foniglichen Privattaffe, wie es fich ber Graf als befondere Gnabe gewünscht hatte. Letteren Umftand, ber bie Rafte charakterifiert, fo geringfügig er auch erscheint, erwähne ich nur als Notiz für den Naturforscher, ber vielleicht Beobachtungen über den Abel macht. In ber Wiffenschaft ift Alles wichtig. Wer mir vorwerfen möchte, bafe ich ben Grafen Platen zu wichtig nehme, ber gebe nach Baris und febe, wie forgfältig der feine, zierliche Cuvier in seinen Borlefungen bas unreinfte Infett mit bem genauesten Detail Schilbert. Es ift mir besthalb auch fogar leid, daß ich bas Datum jener 600 Bulben nicht genauer fonftatieren fann; fo viel weiß ich aber, bafe ber Graf Platen ben Rönig Öbipus früher verfertigt hatte, und bafe

Diefer nicht fo biffig geworben mare, wenn ber Berfaffer mehr zu beißen gehabt hatte.

In Nordbeutschland, wohin mich plöglich der Tod meines Baters zurückrief, erhielt ich enblich bas ungeheure Geschöpf, bas bem großen Gi, morüber unfer ichongefiederter Bogel Strauf fo lange gebrütet, endlich entfrochen mar, und bas bie Nachteulen ber Rongregation mit frommem Gefrachze und die adeligen Bfauen mit freudigem Radichlagen icon lange im Vorans begrüßt batten. Es follte nichts Minberes als ein verberblicher Bafilist fein. Rennst du, lieber Lefer, die Sage von dem Bafilist? Das Bolf erzählt, wenn ein mannlicher Bogel, wie ein Weib, ein Gi gelegt, fo entstände baraus ein giftiges Geschöpf, beffen Sauch bie Luft verpefte, und bas man nur baburch töbten fonne, baß man ihm einen Spiegel vorhalte, indem es als= bann über ben Anblick feiner eigenen Scheuflichkeit por Schrecken fterbe.

Heilige Schmerzen, die ich nicht entweihen wollte, erlaubten es mir erst zwei Monate später, als ich auf der Insel Helgoland badete, den König Bbipus zu lesen, und dort, großgestimmt von dem beständigen Anblick des großen, kuhnen Meers, mußte mir die kleinliche Gesinnung und die Altsslickerei des hochgeborenen Versassers recht anschaus

lich werben. Benes Meifterwert zeigte mir ibn endlich gang wie er ift, mit all feiner blübenden Belfbeit, feinem Überflufe an Beiftesmangel, feiner Einbildung ohne Ginbildungefraft, gang wie er ift, forciert obne Force, pifiert obne pifant zu fein, eine trodne Bafferfeele, ein trifter Freubenjunge. Diefer Troubadour bes Sammers, geschwächt an Leib und Seele, versuchte es, ben gewaltigften, phantafiereichsten und witigften Dichter ber jugendlichen Griechenwelt nachzuahmen! Richts ift mahrlich wis bermartiger ale biefe frampfhafte Ohnmacht, die fich wie Rühnheit aufblafen möchte, diefe mubfam ausammengetragenen Inveftiven, benen ber Schims mel des verjährten Grolle anklebt, und diefer fil= benftecherifch angftlich nachgeabmte Beiftestaumel. Wie fich von felbft verfteht, zeigt fich in bes Grafen Werk feine Spur von einer tiefen Welt= vernichtungsidee, die jedem ariftophanischen Luftspiele jum Grunde liegt, und die barin wie ein phantaftisch ironischer Zauberbaum emporschießt mit blübendem Bedankenschmud, fingenden Nachtigallneftern und kletternden Affen. Gine folche 3dee mit dem Todesjubel und bem Berftorungsfeuerwert, das dazu gebort, durften wir freilich von bem armen Grafen nicht erwarten. Der Mittelpuntt, die erfte und lette Idee, Grund und 3med

feines fogenannten Luftspiels beftebt, wie bei ber "verhangnisvollen Babel", wieder in geringfügig literarischen Sändeln, der arme Graf tonnte nur einige Außerlichkeiten bes Ariftophanes nachahmen, nämlich die feinen Berfe und die groben Borte. 3ch fage grobe Worte, weil ich feinen gröbern Ausbruck brauchen will. Wie ein feifendes Weib gießt er gange Blumen = Topfe von Schimpfreden auf die Bäupter ber beutschen Dichter. Ich will bem Grafen berglich gern seinen Groll verzeihen, aber er batte boch einige Rudfichten beobachten muffen. Er batte wenigftens bas Befchlecht in uns ehren follen, ba wir feine Weiber find, fondern Manner und folglich zu einem Beschlechte geboren, bas nach feiner Meinung bas icone Geschlecht ift, und bas er fo fehr liebt. Es bleibt Diefes immer ein Mangel an Delitateffe, mancher Bungling wird befehalb an feiner Sulbigung zweifeln, ba Beder fühlt, bafe ber Bahrhaftliebende auch bas ganze Geschlecht verehrt. Der Sänger Frauenlob mar gewiß nie grob gegen irgend ein Weib, und ein Platen follte baber mehr Achtung zeigen gegen Manner. Aber ber Un= belifate! ohne Scheu ergablt er bem Bublifum, wir Dichter in Nordbeutschland hatten alle die "Rrate, wofür wir leider eine Salbe brauchten, die als mephitisch er vor vielen schäte." Der Reim ift gut. Am ungarteften ift er gegen Immermann. Schon im Anfang feines Bebichte läfft er Diefen binter einer spanischen Wand Dinge thun, die ich nicht nennen barf, und die bennoch nicht zu wiberlegen find. 3ch halte es fogar für mahricheinlich, bafs Immermann ichon folche Dinge gethan bat. ift aber carafteriftisch, bafe bie Phantafie bes Grafen Blaten sogar seine Feinde a posteriori zu belauschen weiß. Er schonte nicht einmal Houwald, biefe gute Seele, fanft wie ein Mabden - ach, vielleicht eben diefer holden Beiblichkeit megen hafft ibn ein Platen. Müllner, ben er, wie er fagt, icon längst "burd wirklichen Wit urfräftig erlegt," biefer Tobte wird wieder aus bem Grabe gescharrt. Rind und Rindeskind bleiben nicht unangetaftet. Raupach ift ein Bube,

"Das Fühchen Raupel — Das jest als Raupach trägt so hoch die Rase,"

"schmiert Tragöbien im Katenjammer." Noch weit schlimmer ergeht es bem "getauften Heine." Ja, ja, bu irrst bich nicht, lieber Leser, Das bin ich, ben er meint, und im König Öbipus kannst bu lesen, wie ich ein wahrer Jude bin, wie ich, wenn ich einige Stunden Liebeslieder geschrieben, gleich barauf mich

niedersetze und Dukaten beschneide, wie ich am Sabbath mit langbärtigen Mauscheln zusammenbode und ben Talmud finge, wie ich in ber Ofternacht einen unmundigen Chriften ichlachte und aus Malice immer einen ungludlichen Schriftsteller bazu wähle - Nein, lieber Leser, ich will dich nicht be= lügen, folche gute ausgemalte Bilber fteben nicht im Ronig Dbipus, und bafe fie nicht barin fteben, Das nur ift ber Fehler, ben ich tabele. Der Graf Blaten bat zuweilen die beften Motive, und weiß fie nicht zu benuten. Satte er nur ein bischen mehr Phantafie, fo murbe er mich wenigftens als gebeimen Pfanderverleiber geschildert haben; melche fomische Scenen batten fich bargeboten! Es thut mir in ber Seele weh, wenn ich febe, wie fich ber arme Graf jebe Gelegenheit zu guten Witen vorbeigeben laffen! Wie koftbar batte er Raupach benuten fonnen ale Tragodien-Rothschild, bei dem bie foniglichen Bubnen ihre Anleiben machen! Den Öbipus selbst, die Hauptperson seines Luftspiels, batte er burch einige Modifitationen in ber Fabel bes Studes ebenfalls beffer benuten konnen. Statt bafs er ihn den Bater Lajos tödten, und die Mutter Jotafte beirathen ließ, batte er es im Gegentheil fo einrichten follen, bafe Öbipus feine Mutter tödtet und feinen Bater beirathet. Das bramatifche

pDraftische in einem folchen Bedichte batte einem Blaten meifterhaft gelingen muffen, feine eigene Befühlsrichtung mare ihm babei gu ftatten getommen, er batte manchmal wie eine Nachtigall nur bie Regungen der eigenen Bruft zu befingen gebraucht, er batte ein Stück geliefert, bas, wenn ber gafelige Iffland noch lebte, gewiß in Berlin gleich einstudiert worden mare, und bas man auch jest auf Privatbuhnen geben murbe. 3ch fann mir nichts Bollenbeteres benten, als ben Schauspieler Wurm in der Rolle eines folchen Öbipus. wurde fich felbft übertreffen. Dann finde ich es auch nicht politisch bom Grafen, bafe er in feinem Luftspiele verfichert, er habe "wirklichen Wit." Ober arbeitet er vielleicht auf ben Überraschungseffekt, auf den Theaterkoup, dass badurch das Publifum beftanbig Wit erwarten, und biefer am Ende boch nicht erscheinen foll? Ober will er vielmehr das Bublifum aufmuntern, den Wirfl. Geb. Big im Stude zu suchen, und bas Bange mare nur ein Blindefuhspiel, mo ber Platen'iche Big so schlau ift, fich nie ertappen zu laffen? Defshalb vielleicht ift auch das Publikum, das sonft bei Luftspielen zu lachen pflegt, bei ber Letture bes Platen'ichen Stude fo verbrieglich, es fann ben verstedten Wit nicht finden, vergebens piept ber verstedte Wig, und piept immer lauter: Hier bin ich! hier bin ich wirklich! — vergebens, bas Publikum ist dumm und macht ein ernsthaftes Gesicht. Ich aber, ber ich weiß, wo ber Wig steckt, habe herzlich gelacht, als ich von bem "gräslichen, herrschsüchtigen Dichter" las, ber sich in einen aristokratischen Nimbus hüllt, ber von sich rühmt, "bast
jeder Hauch, ber zwischen seine Zähne komme, eine
Zermalmung sei", und ber zu allen beutschen Dichtern sagt:

"Ja, gleichwie Nero, wünscht' ich euch nur Gin Gehirn, Durch einen einzigen Wigeshieb zu spalten es -- "

Der Vers ift schlecht. Der versteckte Wit aber besteht barin, daß der Graf eigentlich wünscht, wir wären alle lauter Neronen und er im Gegentheil unser einziger lieber Freund Phthagoras.

Bielleicht würde ich zum Besten des Grafen noch manchen anderen versteckten Witz hervorloben, boch da er mir in seinem König Ödipus das Liebste angegriffen — denn was könnte mir lieber sein als mein Christenthum? — so ist es mir nicht zu verdenken, wenn ich, menschlich gesinnt, den Ödipus, diese "große That in Worten" minder ernstlich als die früheren Thätigkeiten würdige.

7

Indessen, bas mabre Berbienft bat immer feinen Lobn gefunden, und bem Berfaffer bee Obis pus wird ber feinige nicht entgeben, obgleich er fich auch bier, wie immer, nur bem Ginfluß feiner. abeligen und geiftlichen Sinterfaffen bingab. Ba, es geht eine uralte Sage unter ben Bölfern bes Driente und Occidente, bafe jebe gute ober bofe That ihre nächsten Folgen habe für ben Thater. Und tommen wird ber Tag, wo sie tommen mach bich barauf gefafft, lieber Lefer, bafe ich jest etwas in Pathos gerathe und schauerlich werbe tommen wird ber Tag, wo fie bem Tartaros entfteigen, die furchtbaren Töchter ber Racht, "die Eumeniden." Beim Styr! - bei biesem Flusse schwören wir Götter niemals falfc - fommen wird ber Tag, wo fie erscheinen, die bunkeln, urgerechten Schweftern, fie werben ericheinen mit folangengelodten, rotherzurnten Befichtern, mit benfelben Schlangengeißeln, womit fie einst ben Dreftes gegeißelt, den unnatürlichen Gunber, ber die Mutter gemorbet, die tynbaridifche Rlytamneftra. Bielleicht bort ber Graf icon jest die Schlangen gifchen - ich bitte bich, lieber Lefer, bent bir jest die Wolfsichlucht und Samielmufit - vielleicht erfasst ben Grafen schon jest bas geheime Sünbergrauen — ber himmel verbuftert fich,

Nachtgevögel freischt, ferne Donner rollen, es blist, es riecht nach Kolophonium — Wehe! Wehe! die erlauchten Uhnen steigen aus den Gräbern, sie rufen noch dreis dis viermal Wehe! Wehe! über den kläglichen Enkel, sie beschwören ihn, ihre alten Eisenhosen anzuziehen, um sich zu schützen vor den entsetzlichen Ruthen — denn die Eumeniden wersden ihn damit zersetzen, die Geißelschlangen wersden sich ironisch an ihm vergnügen, und wie der buhlerische König Rodrigo, als man ihn in den Schlangenthurm gesperrt, wird auch der arme Graf am Ende wimmern und winseln:

Ach! fie freffen, ach! fie freffen, . Womit meistens ich gefündigt.

Entsete dich nicht, lieber Leser, es ist ja Alles nur Scherz. Diese furchtbaren Eumeniden sind Nichts als ein heiteres Lustspiel, das ich nach einigen Lustren unter diesem Titel schreiben werde, und die tragischen Berse, die dich eben erschreckt, stehen im allersustigsten Buche von der Welt, im Don Quirote von la Mancha, wo eine alte, anständige Hosbame sie in Gegenwart des ganzen Hoses recitiert. Ich sehe, du lächelst wieder. Lass uns heiter und lachend von einander Abschied neh-

men. Wenn bieses lette Kapitel etwas langweilig war, so lag's nur an dem Gegenstande; auch schrieb ich es mehr zum Nuten als zur Lust, und wenn es mir gelungen ist, einen neuen Narren auch für die Literatur brauchbar gemacht zu haben, wird mir das Vaterland Dank schuldig sein. Ich habe das Feld urbar gemacht, worauf geistreichere Schriftsteller säen und ernten werden. Das bescheibene Bewusstein bieses Verdienstes ist mein schönster Lohn.

Für etwaige Könige, die mir dafür noch extra eine Tabatière schicken wollen, bemerke ich, daß die Buchhandlung "Hoffmann und Campe in Hamburg" Ordre hat, Dergleichen für mich in Empfang zu nehmen.

Geschrieben im Spatherbst bes Jahres 1829.

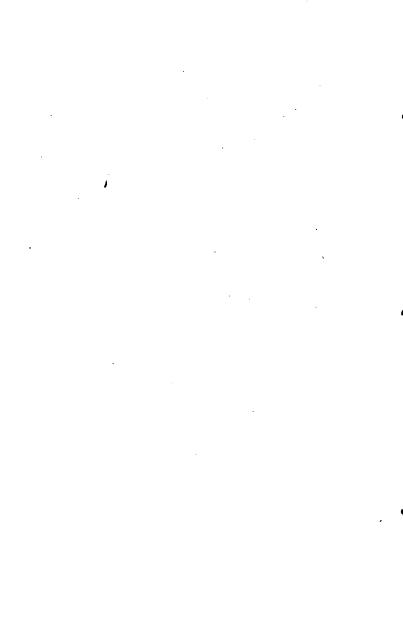

# III.

Die Stadt Lucca.

Lachen muß ich immer über die Engländer, die biesen ihren zweiten Dichter (benn nach Shakhear gebührt Byron die Palme) so jämmerlich spießburgerlich beurtheilen, weil er ihre Pedanterie verspottete, sich ihren Krähwinkelsitten nicht sügen, ehren kalten Glauben nicht theilen wollte, ihre Nüchternheit ihm ekeshaft war, und er sich über ihren Hochmuth und ihre Heuchelei beklagte. Biese machen schon ein Kreuz, wenn sie nur von ihm sprechen, und selbst die Frauen, obgleich ihre Wangen von Enthusiasmus glüben, wenn sie ihn lesen, nehmen öffentlich bestig Partei gegen ben heimlichen Liebling —

Briefe eines Berftorbenen; ein fragmentarisches Tagebuch aus England. München, 1830.

# Kapitel I.

Die umgebende Natur wirkt auf ben Mensichen — warum nicht auch ber Mensch auf die Natur, die ihn umgiebt? In Italien ist sie leidenschaftlich wie das Bolk, das dort lebt; bei uns in Deutschland ist sie ernster, sinniger und geduldiger. Hatte einst, wie die Menschen, auch die Natur mehr inneres Leben? Die Gemüthskraft eines Orspheus, sagt man, konnte Bäume und Steine nach begeisterten Rhythmen bewegen. Könnte noch jetzt Dergleichen geschehen? Menschen und Natur sind phlegmatisch geworden und gähnen sich einander an. Ein königl. preuß. Poet wird nimmermehr mit den Klängen seiner Leier den Templower Berg oder die Berliner Linden zum Tanzen bringen können.

Auch die Natur hat ihre Geschichte, und Das ift eine andere Naturgeschichte als wie die, welche

in Schulen gelehrt wird. Irgend eine von jenen grauen Eidechsen, die schon seit Jahrtausenden in den Felsenspalten des Apennins leben, sollte man als ganz außerordentliche Prosessorin bei einer unserer Universitäten anstellen, und man würde ganz außerordentliche Dinge zu hören bekommen. Aber der Stolz einiger Herren von der juristischen Fakultät würde sich gegen eine solche Anstellung auslehnen. Hegt doch Einer von ihnen schon jetzt eine geheime Eisersucht gegen den armen Fido Savant, fürchtend, das Dieser ihn einst im gelehrten Apportieren ersetzen könnte.

Die Eibechsen mit ihren klugen Schwänzchen und ihren spikfindigen Auglein, haben mir wundersbare Dinge erzählt, wenn ich einsam zwischen den Felsen der Apenninen umherkletterte. Wahrlich, es giebt Dinge zwischen himmel und Erde, die nicht bloß unsere Philosophen, sondern sogar die gewöhnslichsten Dummköpfe nicht begreifen.

Die Eidechsen haben mir erzählt, es gehe eine Sage unter den Steinen, daß Gott einft Stein werden wolle, um sie aus ihrer Starrheit zu erslösen. Eine alte Eidechse meinte aber, diese Steinswerdung würde nur dann stattfinden, wenn Gott bereits in alle Thiers und Pflanzenarten sich verswandelt und sie erlöst habe.

Nur wenige Steine haben Gefühl, und nur im Mondschein athmen sie. Aber diese wenige Steine, die ihren Zustand fühlen, sind schrecklich elend. Die Bäume sind viel besser daran, sie können weinen. Die Thiere aber sind am meisten begünstigt, denn sie können sprechen, jedes nach seiner Art und die Menschen am besten. Einst, wenn die ganze Welt erlöst ist, werden alle andern Erschaffnisse ebenfalls sprechen können, wie in jenen uralten Zeiten, wovon die Dichter singen.

Die Eidechsen sind ein ironisches Geschlecht, und bethören gern die anderen Thiere. Aber sie waren gegen mich so demüthig, sie seufzten so ehrslich, sie erzählten mir Geschichten von Atlantis, die ich nächstens aufschreiben will zu Nutz und Frommen der Welt. Es ward mir so innig zu Muthe bei den kleinen Wesen, die gleichsam die geheimen Annalen der Natur aufbewahren. Sind es etwa verzauberte Priestersamilien, gleich denen des alten Ägyptens, die ebenfalls naturbelauschend in labyrinthischen Felsengrotten wohnten? Auf ihren Köpschen, Leibchen und Schwänzchen blühen so wunderbare Zeichenbilder wie auf ägyptischen Hiesroglyphenmützen und Hierophantenröcken.

Meine kleinen Freunde haben mich auch eine Zeichensprache gelehrt, vermittelft welcher ich mit

ber ftummen Natur zu sprechen vermag. Dieses erleichtert mir oft die Seele, besonders gegen Abend, wenn die Berge in schaurig süßen Schatten gehüllt stehen, und die Wasserfälle rauschen, und alle Pflanzen duften, und hastige Blitze hin und her zuden

D Natur, bu stumme Jungfrau! wohl versstehe ich bein Wetterleuchten, den vergeblichen Redeversuch, der über bein schönes Antlitz bahinzuckt, und du dauerst mich so tief, bast ich weine. Aber alsbann verstehst du auch mich, und du heiterst dich auf, und lachst mich an aus goldnen Augen. Schöne Jungfrau, ich verstehe beine Sterne und du verstehst meine Thränen!

# Kapitel II.

Nichts in ber Welt will rudwärts geben, sagte mir ein alter Eidechs, Alles strebt vormarts, und am Ende wird ein großes Naturavancement stattsfinden. Die Steine werden Pflanzen, die Pflanzen werden Thiere, die Thiere werden Menschen, und die Menschen werden Götter werden.

Aber, rief ich, mas foll benn aus diefen guten Leuten, aus ben armen alten Göttern werben?

Das wird sich finden, lieber Freund, antswortete Bener; wahrscheinlich banken sie ab, oder werden auf irgend eine ehrende Art in den Rubesstand versetzt.

Ich habe von meinem hieroglyphenhäutigen Naturphilosophen noch manches andre Geheimnis erfahren; aber ich gab mein Ehrenwort, Nichts zu enthüllen. Ich weiß jett mehr als Schelling und Hegel.

Was halten Sie von biesen Beiden? frug mich ber alte Eibechs mit einem höhnischen Lächeln, als ich mal diese Namen gegen ihn erwähnte.

Wenn man bebenkt, antwortete ich, bafe fie blog Menschen und feine Gibechsen find, fo mus man über bas Wiffen diefer Leute febr erftaunen. Im Grunde lehren fie eine und biefelbe lehre, bie Ihnen wohlbekannte Ibentitätsphilosophie, nur in ber Darftellungsart unterscheiben fie fich. Wenn Begel die Grundfate feiner Philosophie aufftellt, fo glaubt man jene bubichen Figuren zu feben, bie ein geschickter Schulmeifter burch eine fünftliche Bufammenftellung von allerlei Bablen zu bilben weiß, bergeftalt, bafe ein gewöhnlicher Beschauer nur bas Oberflächliche, nur bas Bauschen ober Schiffchen ober absolute Solbatchen fieht, bas aus jenen Bablen formiert ift, mabrend ein bentenber Schulknabe in der Figur felbst vielmehr die Auflösung eines tiefen Rechenerempels erkennen fann. Die Darftellungen Schelling's gleichen mehr jenen indischen Thierbilbern, die aus allerlei anderen Thieren, Schlangen, Bogeln, Elephanten und bergleichen lebendigen Ingredienzen durch abenteuer= liche Berichlingungen zusammengefett find. Diefe

Darftellungsart ist viel anmuthiger, heiterer, pulsfierend wärmer, Alles barin lebt, statt bas bie
abstrakt Hegel'schen Chiffern uns so grau, so kalt
und tobt anstarren.

Gut, gut, erwieberte ber alte Eibechserich, ich merke schon, was Sie meinen; aber fagen Sie mir, haben biese Philosophen viele Zuhörer?

Ich schilberte ihm nun, wie in der gelehrten Karawanserei zu Berlin die Kamele sich sammeln um den Brunnen Hegel'scher Weisheit, davor niesderknien, sich die kostbaren Schläuche aufladen lassen, und damit weiter ziehen durch die märkische Sandswüste. Ich schilberte ihm ferner, wie die neuen Athener um den Springquell des Schelling'schen Geistestranks sich drängen, als wär' es das beste Bier, Breihahn des Lebens, Gesöffe der Unsterdslichkeit —

Den kleinen Naturphilosophen überfiel ber gelbe Neid, als er hörte, daß seine Kollegen sich so großen Zuspruchs erfreuen, und ärgerlich frug er: Welchen von Beiben halten Sie für den Größeten? Das kann ich nicht entscheiden, gab ich zur Antwort, eben so wenig wie ich entscheiden könnte, ob die Schechner größer sei als die Sonntag, und ich benke —

Dente! rief ber Gibeche mit einem icharfen, bornehmen Tone ber tiefften Beringschätzung, benten! wer von euch beuft? Mein weiser Berr, icon an bie dreitausend Jahre mache ich Untersuchungen über bie geiftigen Funktionen ber Thiere, ich habe befon= bers Menschen, Affen und Schlangen zum Gegenftand meines Studiums gemacht, ich habe fo viel Fleiß auf diese feltsamen Beschöpfe verwendet wie Lyonnet auf seine Weibenraupen, und ale Resultat aller meiner Beobachtungen, Experimente und anatomischen Bergleichungen fann ich Ihnen bestimmt versichern: Rein Mensch bentt, es fällt nur bann und wann ben Menschen Etwas ein, folche gang unverschuldete Einfälle nennen fie Bedanken, und bas Aneinanderreihen berfelben nennen fie Denken. Aber in meinem Namen können Sie es wieberfagen: Rein Menich bentt, fein Philosoph bentt, weber Schelling noch Hegel benkt, und mas gar ihre Philosophie betrifft, fo ift fie eitel Luft und Waffer, wie die Wolken des himmels; ich habe schon ungahlige folder Bolten ftolz und ficher über mich bingieben feben, und die nachfte Morgensonne hat sie aufgelöst in ihr ursprüngliches Nichts; - es giebt nur eine einzige mabre Philofophie, und biefe fteht in emigen Bierogluphen auf meinem eigenen Schwanze.

Bei diesen Worten, die mit einem dedaignanten Pathos gesprochen wurden, drehte mir der alte Sidechs den Rücken, und indem er langsam fortschwänzelte, sah ich barauf die wunderlichsten Charaftere, die sich in bunter Bedeutsamkeit bis über den ganzen Schwanz hinabzogen.

#### Kapitel III.

Auf bem Bege amifchen ben Babern von Lucca und ber Stadt biefes Ramens, unweit bon bem großen Raftanienbaume, beffen wilbgrune Zweige ben Bach überschatten, und in Gegenwart eines alten, weißbärtigen Ziegenbocks, ber bort einfiedlerisch weibete, murbe bas Gespräch geführt, bas ich im vorigen Rapitel mitgetheilt habe. 3ch ging nach der Stadt Lucca, um Franceska und Mathilde zu fuchen, die ich, unferer Berabredung gemäß, schon vor acht Tagen bort treffen follte. 3ch war aber gur beftimmten Zeit vergebens bingereift, und ich hatte mich jett zum zweitenmale auf ben Weg gemacht. Ich ging zu Fuße, längs ben schönen Bergen und Baumgruppen, wo die golbnen Drangen, wie Sterne des Tages, aus dem dunklen Grun bervorleuchteten, und Buirlanden von Weinreben in festlichen Windungen sich meilenweit binzogen. Das ganze Land ift bort so gartenhaft und geschmudt wie bei une die landlichen Scenen, die auf dem Theater bargestellt werden; auch die Landleute felbft gleichen jenen bunten Beftalten, bie uns bann als fingenbe, lächelnbe und tangenbe Staffage ergößen. Mirgende Philistergesichter. Und giebt es bier auch Philister, so sind es doch italianische Orangenphilister und keine plump deutichen Rartoffelphilifter. Bittorest und idealisch wie bas Land find auch die Leute, und babei trägt jeder Mann einen so individuellen Ausbruck im Gesicht, und weiß in Stellung, Faltenwurf bes Mantele, und nöthigenfalle in Sandhabung bes Meffers, feine Berfonlichkeit geltend zu machen. Dagegen bei uns ju Lande lauter Menschen mit allgemeinen, gleichförmigen Physiognomien; wenn ihrer zwölf beisammen find, bilben fie ein Dugend, und wenn Giner fie bann angreift, rufen fie bie Polizei.

Auffallend war mir, im Luccesischen, wie im größten Theile Tostana's, tragen die Frauenzimmer große schwarze Filzhüte mit herabwallend schwarzen Straußfebern; sogar die Strohslechterinnen tragen bergleichen schwere Hauptbedeckung. Die Männer bingegen tragen meistens einen leichten Strobbut,

und junge Burschen erhalten solchen zum Geschent von einem Mädchen, das ihn selbst versertigt, ihre Liebesgedanken und vielleicht auch manchen Seufzer hineingeslochten. So saß einst Franceska unter den Mädchen und Blumen des Arnothals, und flocht einen Hut für ihren caro Cecco, und küste jeden Strohhalm, den sie dazu nahm, und trillerte ihr hübsches Occhie, stelle mortale; — das lockige Haupt, das den hübschen Hut nachher so hübsch trug, hat jetzt eine Tonsur, und der Hut selbst hängt, alt und abgenutzt, sim Winkel eines trüben Abbatesstübchens zu Bologna,

Ich gehöre zu ben Leuten, die immer gern einen fürzeren Weg nehmen, als die Landstraße bietet, und benen es alsbann wohl begegnet, daß sie sich auf engen Holz- und Felsenpfaden verirren. Das geschah auch hier, und ich habe zu meiner Reise nach Lucca gewiss doppelt so viel Zeit gebraucht als gewöhnliche Landstraßmenschen. Ein Sperling, den ich um den Weg frug, zwitsscherte und zwitscherte, und konnte mir doch keinen rechten Bescheid geben. Vielleicht auch wusste er ihn selbst nicht. Den Schmetterlingen und Libellen, die auf großen Glodenblumen saßen, konnte ich kein Wort abgewinnen; sie waren schon davonges flattert, ehe sie noch meine Fragen vernommen,

und die Blumen schüttelten ihre tonlosen Glockenhäupter. Manchmal weckten mich die wilden Myrten, die mit feinen Stimmchen aus der Ferne kicherten. Hastig erklomm ich dann die höchsten Felsenspitzen, und ries: Ihr Wolken des Himmels! Segler der Lüfte! sagt mir, wo geht der Weg nach Franceska? Ist sie in Lucca? Sagt mir, was thut sie? Was tanzt sie? Sagt mir Alles, und wenn ihr mir Alles gesagt habt, so sagt es mir nochmals!

Bei folder Überfülle von Thorheit fonnte es wohl geschehen, bafe ein ernfter Abler, ben mein Ruf aus feinen einsamen Traumen aufgestört, mich mit geringschätendem Unmuthe ansah. Aber ich verzieh's ibm gerne: benn er batte niemals Francesta gefeben, und baber tounte er noch immer fo erhabenmuthig auf feinem festen Relfen figen, und fo feelenfrei jum himmel emporftarren, ober fo impertinent rubig auf mich berabglogen. ein Abler hat einen unerträglich ftolgen Blid, und fieht Einen an, als wollte er fagen: Bas bift bu für ein Vogel? Weifit du wohl, daß ich noch immer ein Ronig bin, eben fo gut wie in jenen Helbenzeiten, als ich Supiter's Blibe trug und Napoleon's Fahnen schmudte? Bift du etwa ein ge= lehrter Papagei, ber die alten Lieder auswendig gelernt hat und pedantisch nachplappert? Ober eine vermüffte Turteltaube, die schön fühlt und miserabel gurrt? Ober eine Almanachsnachtigall? Ober ein abgestandener Gänserich, dessen Borfahren das Kapitol gerettet? Ober gar ein serviler Haushahn, dem man aus Ironie das Emblem des fühnen Fliegens, nämlich mein Miniaturbild, um den Hals gehängt hat, und der sich desshalb so mächtig spreizt, als wäre er nun selbst ein Abler? Du weißt, lieber Leser, wie wenig Ursache ich habe, mich beleidigt zu fühlen, wenn ein Adler Dergleichen von mir dachte. Ich glaube, der Blick, den ich ihm zurückwarf, war noch stolzer als der seinige, und wenn er sich bei dem ersten besten Lorberbaume erkundigt hat, so weiß er jetzt, wer ich bin.

Ich war wirklich im Gebirge verirrt, als schon die Dämmerung hereinbrach, und die bunten Wald-lieder allmählig verstummten und die Bäume immer ernsthafter rauschten. Eine erhabene Heimlichkeit und innige Feier zog, wie der Odem Gottes, durch die verklärte Stille. Hie und da aus dem Boden blickte ein schönes dunkles Auge zu mir herauf, und verschwand im selben Augenblick. Zärtliches Flüstern tändelte mir ums Herz, und unsichtbare Küsse berührten suftig meine Wangen. Das Abend-roth umhüllte die Berge wie mit Purpurmänteln,

und die letten Sonnenstrahlen beleuchteten ihre Gipfel, dass es aussah, als wären sie Könige mit goldnen Kronen auf den Häuptern. Ich aber stand, wie ein Kaiser der Welt, in der Mitte dieser geströnten Basallen, die schweigend mir huldigten.

#### Rapitel IV.

Ich weiß nicht, ob der Mönch, der mir unfern Lucca begegnete, ein frommer Mann ift. Aber ich weiß, sein alter Leib steckt arm und nackt in einer groben Kutte, jahraus jahrein; die zerrissene Sans dalen können seine bloßen Füße nicht genug schüßen, wenn er durch Dorn und Gestrippe die Felsen hinsauftlimmt, um droben in den Bergdörfern Kranke zu trösten oder Kinder beten zu lehren — und er ist zufrieden, wenn man ihm dafür ein Stückschen Brot in den Sack steckt, und ihm ein bischen Stroh giebt, um darauf zu schlafen.

"Gegen den Mann will ich nicht schreiben," sprach ich zu mir selbst. "Wenn ich wieder zu Hause in Deutschland auf meinem Lehnsessel am knisternden Öfchen bei einer behaglichen Tasse Thee wohlgenährt und warm sie, und gegen die katho-

lischen Pfaffen schreibe — gegen den Mann will ich nicht schreiben." —

Um gegen die katholischen Pfaffen zu schreisben, muß man auch ihre Gesichter kennen. Die Originalgesichter sieht man aber nur in Italien. Die deutschen katholischen Priester und Mönche sind bloß schlechte Nachahmungen, oft sogar Parosdien' der italiänischen; eine Vergleichung derselben würde ebenso ausfallen, als wenn man römische oder florentinische Heiligenbilder vergleichen wollte mit jenen heuschrecklichen, frommen Frazen, die etwa dem spießbürgerlichen Pinsel eines Nürensberger Stadtmalers, oder gar der lieden Einsalt eines Gemüthsbessissen aus der langhaarig christlich neudeutschen Schule ihr trauriges Dasein verdanken.

Die Pfaffen in Italien haben sich schon längst mit der öffentlichen Meinung abgefunden, das Bolk dort ist längst daran gewöhnt, die geistliche Würde von der unwürdigen Person zu unterscheiden, jene zu ehren, wenn auch diese verächtlich ist. Eben der Kontrast, den die idealen Pflichten und Ansprüche des geistlichen Standes und die unabweislichen Bedürfnisse der sinnlichen Natur bilden mussen, jener uralte, ewige Konflikt zwischen dem Geiste und der Materie, macht die italiänischen Pfaffen

au stebenden Charakteren des Bolksbumors in Satiren, Liedern und Novellen. Abnliche Erscheinungen zeigen sich uns überall, wo ein abnlicher Briefterftand vorhanden ift, g. B. in Sindoftan. In den Romödien dieses urfrommen Landes, wie wir icon in ber Safontala bemerkt und in ber neulich überfetten Bafantafena beftätigt finden, fpielt immer ein Brabmine die tomische Rolle, fo zu fagen ben Prieftergraciofo, ohne daß dadurch die Chrfurcht, bie man feinen Opferverrichtungen und feiner privilegierten Beiligkeit ichuldig ift, im mindeften beeinträchtigt wirb, - eben so wenig wie ein Italianer mit minderer Andacht bei einem Priefter Messe bort ober beichtet, ben er noch Tags juvor betrunten im Strafentothe gefunden bat. Sn Deutschland ift Das anders, der fatholische Briefter will da nicht bloß feine Würde burch fein Amt, sondern auch sein Amt durch seine Berson reprafentieren; und weil er es vielleicht Anfangs mit seinem Berufe wirklich gang ernsthaft gemeint hat, und er nachher, wenn seine Reuschheits= und Demuthegelübbe etwas mit dem alten Abam follibieren, fie bennoch nicht öffentlich verlegen will, besonders auch, weil er unserem Freunde Krug in Leipzig feine Bloge geben will, fo fucht er wenigftens ben Schein eines beiligen Bandels zu bemabren. Daher Scheinheiligkeit, Heuchelei und gleißens bes Frömmeln bei deutschen Pfaffen; bei den italianischen hingegen viel mehr Durchsichtigkeit der Maske, und eine gewisse feiste Ironie und behagliche Weltverdauung.

Doch was helfen solche allgemeine Reflexionen! Sie konnen bir wenig nugen, lieber Lefer, wenn bu etwa Luft batteft, gegen das fatholische Pfaffenthum ju ichreiben. Bu biefem 3mede mufe man, wie gefagt, mit eignen Augen die Gefichter feben, die dazu gehören. Wahrlich, es ift nicht einmal. hinreichend, wenn man fie im koniglichen Opernhause zu Berlin gesehen bat. Der vorige General= intenbant that zwar immer bas Seinige, um ben Krönungszug in ber Jungfrau von Orleans fo täuschend treu als möglich darzustellen, seinen Landsleuten die 3dee einer Procession zu veranschaulichen und ihnen Pfaffen von allen Rouleuren vor Augen zu bringen. Doch bas getreueste Roftum tann nicht die Originalgesichter ersetzen, und vertrödelte man sogar noch extra 100,000 Thaler für Bischofsmüten, festonierte Chorhemden, buntgefticte Messgemander und abnlichen Rram so murben doch die protestantisch vernüuftigen Rafen, die unter jenen Bifchofsmuten bervorprotestieren, die bunnen benkglaubigen Beine, die aus

ben weißen Spigen biefer Chorhemben herausguden, die aufgeklärten Bäuche, benen jene Wefsgewänder viel zu weit, Alles würde Unfereinen baran erinnern, daß keine katholische Geiftliche, sondern Berliner Weltliche über die Bühne wandeln.

3d babe oft barüber nachgebacht, ob ber Generalintendant jenen Bug nicht viel beffer barstellen und une bas Bild einer Procession viel treuer por Augen bringen konnte, wenn er bie Rollen der katholischen Pfaffen nicht mehr von ben gewöhnlichen Statisten, sondern von jenen protestantischen Beiftlichen spielen ließe, die in ber theologischen Fakultat, in ber Rirchenzeitung und auf den Rangeln am orthodoreften gegen Bernunft, Beltluft, Gefenius und Teufelthum zu predigen wiffen. Es wurden bann Gefichter jum Borfchein tommen, beren pfaffisches Geprage gewiß jenen Rollen viel täuschender entspräche. Ift es boch eine befannte Bemertung, bafe bie Pfaffen in ber gangen Welt, Rabbiner, Muftis, Dominitaner, Ronfistorialrathe, Bopen, Bongen, furz bas gange biplomatische Rorps Gottes, im Gesichte eine gewiffe Familienabnlichkeit haben, wie man fie immer findet bei Leuten, die ein und baffelbe Gemerbe treiben. Schneiber, in ber gangen Welt, zeichnen fich aus burch Bartheit ber Glieber, Metger und

Soldaten tragen wieder überall benfelben farouichen Anftrich, Buden baben ibre eigenthümlich chrliche Miene, nicht weil fie von Abraham, 3faak und Satob abstammen, sondern weil fie Raufleute find, und ber Frankfurter driftliche Raufmann fieht bem Frankfurter jubifchen Raufmanne eben so äbnlich wie ein faules Ei bem andern. Die geiftlichen Raufleute, Solche, die von Religionsgeschäften ihren Unterhalt gewinnen, erlangen baber auch im Besichte eine Uhnlichkeit. Freilich, einige Nüancen entsteben durch bie Art und Weise, wie fie ihr Geschäft treiben. Der fatholische Pfaffe treibt es mehr wie ein Rommis, der in einer gro-Ben Sandlung angeftellt ift; die Rirche, bas große Saus, deffen Chef ber Papft ift, giebt ibm beftimmte Beschäftigung und bafür ein bestimmtes Salar; er arbeitet laffig, wie Beber, ber nicht für eigne Rechnung arbeitet, und viele Rollegen bat, und im großen Beschäftstreiben leicht unbemerft bleibt — nur der Kredit des Hauses liegt ibm am Bergen, und noch mehr beffen Erhaltung, ba er bei einem etwaigen Bankerotte seinen Lebens= unterhalt verlore. Der protestantische Bfaffe bingegen ift überall selbst Brincipal, und er treibt die Religionsgeschäfte für eigene Rechnung. Er treibt feinen Großbandel wie fein tatholischer Gewerbsgenosse, sondern nur einen Kleinhandel; und da er bemselben allein vorstehen muß, darf er nicht lässig sein, er muß seine Glaubensartikel den Leuten ansrühmen, die Artikel seiner Konkurrenten herabsetzen, und als ächter Kleinhändler steht er in seiner Ausschnittbude, voll von Gewerbsneid gegen alle großen Häuser, absonderlich gegen das große Haus in Rom, das viele tausend Buchhalter und Packstnechte besolbet und seine Faktoreien hat in allen vier Welttheilen.

Solches hat nun freilich auch feine physiognosmische Wirkungen, aber diese sind doch nicht vom Parterre aus bemerkbar, die Familienähnlichkeit in den Gesichtern katholischer und protestantischer Pfafsen bleibt doch in ihren Hauptzügen unverändert, und wenn der Generalintendant die obenerwähnten Herren gut bezahlt, so werden sie ihre Rolle, wie immer, recht täuschend spielen. Auch ihr Gang wird zur Aussich beitragen; obgleich ein seines, geübtes Auge wohl merkt, daß er sich von dem Gang katholischer Priester und Mönche ebenfalls durch seine Rüancen unterscheibet.

Ein tatholischer Pfaffe manbelt einher, als wenn ihm ber himmel gehore; ein protestantischer Pfaffe hingegen geht herum, als wenn er ben himmel gepachtet habe.

# Kapitel V.

Es war schon Nacht als ich die Stadt Lucca erreichte.

Wie ganz anders erschien sie mir die Woche vorher, als ich am Tage durch die wiederhallend öden Straßen wandelte, und mich in eine jener verwunschenen Städte versetzt glaubte, wovon mir einst die Amme so viel erzählt. Da war die ganze Stadt still wie das Grab, Alles war so verblichen und verstorben, auf den Dächern spielte der Sonnenglanz wie Goldslitter auf dem Haupte einer Leiche, hie und da aus den Fenstern eines altversfallenen Hauses hingen Epheuranten wie vertrocknet grüne Thränen, überall glimmernder Moder und ängstlich stockender Tod, die Stadt schien nur das Gespenst einer Stadt, ein steinerner Spuk am hellen Tage. Da suchte ich lange vergebens die Spur eines

lebendigen Wesens. 3ch erinnere mich nur, vor einem alten Balazzo lag ein ichlafender Bettler mit ausgestreckt offner Sand. Auch erinnere ich mich, oben am Fenfter eines ichwärzlich morichen Bausleins fab ich einen Monch, ber ben rothen Bale mit bem feiften Glatenhaupt recht lang aus ber braunen Rutte hervorrecte, und neben ibm fam ein vollbufig nacttes Weibsbild jum Borichein; unten in die halb offne Sausthure fab ich einen fleinen Bungen bineingeben, ber als ein schwarzer Abbate gekleidet mar, und mit beiden Sanden eine mächtig großbäuchige Weinflasche trug. - In demfelben Augenblick läutete unfern ein feines ironisches Glöcklein, und in meinem Gebachtniffe ficherten bie Novellen bes Boccaccio. Diefe Rlänge konnten aber feineswegs bas feltsame Grauen, bas meine Seele burchschauerte, gang verscheuchen. Es hielt mich vielleicht um fo gewaltiger befangen, ba bie Sonne fo warm und hell die unheimlichen Gebaube beleuchtete; und ich merkte mohl, Gespenster find noch furchtbarer, wenn fie ben schwarzen Mantel ber Nacht abwerfen und fich im hellen Mittagslichte feben laffen.

Als ich jetzt, acht Tage später, wieber nach Lucca kam, wie erstaunte ich über ben veränderten Anblick bieser Stadt! Was ist Das? rief ich, als

bie Lichter mein Auge blendeten, und die Menschenftrome durch die Baffen fich malaten. Ift ein ganzes Bolt als nächtliches Befpenft aus bem Grabe geftiegen, um im tollften Mummenschang bas Leben nachzuäffen? Die boben, trüben Baufer find mit Lampen verziert, überall aus den Kenstern bangen bunte Teppiche, die morfchgrauen Bande fast bedeckend, und barüber lebnen sich bolbe Dadchengefichter, fo frifch, fo blübend, bafe ich wohl merke, es ift bas Leben felbft, bas fein Bermählungsfest mit dem Tode feiert und Schönheit der Bugend bazu eingelaben bat. Ba, es mar fo ein lebendes Todesfest - ich weiß nicht, wie es im Ralender genannt wird - auf jeden Fall fo ein Schinbungstag eines gebulbigen Märthrers, benn ich fab nachber einen beiligen Todtenschädel und noch einige Ertra-Anochen, mit Blumen und Ebelfteinen geziert, und unter hochzeitlicher Musik berumtragen. war eine icone Broceffion.

Boran gingen die Kapuziner, die sich von den anderen Mönchen durch lange Barte auszeichneten und gleichsam die Sappeurs dieser Glaubensarmee bildeten. Darauf folgten Kapuziner ohne Barte, worunter viele männlich edle Gesichter, sogar manch jugendlich schönes Gesicht, das die breite Tonsur sehr gut kleidete, weil der Ropf dadurch

wie mit einem zierlichen Saarfrang umflochten fchien, und fammt bem blogen Raden recht anmuthig aus der braunen Rutte hervortrat. hierauf folgten Rutten von andern Farben, ichwarz, weiß, gelb, panache, auch berabgeschlagene breiedige Bute, furz all jene Rlofterkoftume, womit wir durch die Bemühungen unseres Generalintenbanten langft befannt find. Nach ben Monchsorben tamen die eigentlichen Briefter, weiße Bembe über ichwarze Sofen, und farbige Rappchen; hinter ihnen tamen noch vornehmere Beiftliche, in buntfeidne Deden gewidelt, und auf bem Saupte eine Art bober Duten. bie mahricheinlich aus Agnpten ftammen, und bie man auch aus bem Denon'ichen Werke, aus ber Bauberflote und aus dem Belgoni fennen lernt; es maren altgebiente Befichter, und fie ichienen eine Art von alter Garbe ju bedeuten. Bulest fam ber eigentliche Stab, ein Thronhimmel und barunter ein alter Mann mit einer noch böberen Duge und in einer noch reicheren Dece, beren Ripfel von zwei eben fo gefleideten alten Mannern nach Bagen= art getragen murben.

Die vorderen Mönche gingen mit gekreuzten Urmen, ernsthaft schweigend; aber die mit ben hoshen Mügen sangen einen gar unglücklichen Gesang, so näfelnd, so schlürfend, so kollernd, bafs ich übers

zengt bin, wären die Suden die größere Bolksmenge und ihre Religion wäre die Staatsreligion,
so würde man obiges Gesinge mit dem Namen
"Mauscheln" bezeichnen. Glücklicherweise konnte
man es nur zur Hälfte vernehmen, indem hinter
ber Procession mit lautem Trommeln und Pfeisen
mehrere Kompagnien Militär einherzogen, so wie
überhaupt an beiden Seiten neben den wallenden
Geistlichen auch immer je zwei und zwei Grenabiere marschierten. Es waren fast mehr Soldaten
als Geistliche; aber zur Unterstützung der Religion
gehören heut zu Tage viel' Bajonette, und wenn
gar der Segen gegeben wird, dann müssen in der
Ferne auch die Kanonen bedeutungsvoll donnern.

Wenn ich eine solche Procession sehe, wo unter stolzer Militär-Eskorte die Geistlichen so gar trübselig und jammervoll einherwandeln, so ergreift es mich immer schmerzhaft, und es ist mir, als sähe ich unseren Heilaud selbst, umringt von Lanzensträgern, zur Richtstätte abführen. Die Sterne von Lucca bachten gewiß wie ich, und als ich seufzend nach ihnen hinaufblicke, sahen sie mich so überseinstimmend an mit ihren frommen Augen, so hell, so klar. Aber man bedurfte nicht ihres Lichtes, tausend und abertausend Lampen und Kerzen und Mädchengesichter stimmerten aus allen Fenstern, an

ben Strafeneden ftanben lobernde Bechfrange aufaebflangt, und bann hatte auch jeber Beiftliche noch feinen besonderen Rergentrager zur Seite. Die Rapuziner batten meiftens fleine Buben, die ihnen bie Rerze trugen, und bie jugenblich frischen Befichtden schauten bisweilen recht neugierig vergnügt binauf nach ben alten ernften Barten; fo ein armer Rapuziner fann feinen großen Rergentrager befolben, und der Rnabe, den er das Ave Maria lehrt, ober beffen Dubme ibm beichtet, muß bei Proceffionen wohl gratis dieses Amt übernehmen, und es wird barum gewife nicht mit geringerer Liebe verrichtet. Die folgenden Mönche hatten nicht viel größere Buben, einige vornehmere Orden batten ichon er= wachsene Rangen, und die bochmütigen Briefter batten wirkliche Bürgereleute zu Rerzentragern. Aber endlich gar ber Herr Erzbischof — benn Das war wohl der Mann, der in vornehmer Demuth unter dem Thronhimmel ging und sich bie Bewandzipfel von greifen Bagen nachtragen ließ - Diefer hatte an jeder Seite einen Lakaien, bie Beibe in blauen Livreen mit gelben Treffen prangten und ceremonios, als fervierten fie bei Sof, die weißen Wachsterzen trugen.

Auf jeden Fall schien mir solche Rerzenträgerei eine gute Einrichtung, benn ich konnte baburch um

fo beller die Gefichter befeben, die gum Ratholis cismus gehören. Und ich habe fie jest gefeben, und zwar in der besten Beleuchtung. Und mas fab ich benn? Run ja, ber fleritale Stempel fehlte nirgends. Aber Diefes abgerechnet, waren die Befichter unter einander eben fo verschieden wie andre Gesichter. Das eine war blaß, das andre roth, biese Rafe erhob sich ftolz, jene mar niedergeschlagen, bier ein funkelnd schwarzes, bort ein schimmernd graues Auge - aber in allen biefen Gefichtern lagen die Spuren berfelben Rrantheit, einer ichredlichen, unbeilbaren Krankbeit, die mabricheinlich Ursache sein wird, dass mein Enkel, wenn er hundert Sabr' später die Procession in Lucca zu seben bekommt, kein einziges von jenen Gefichtern wieder findet. 3ch fürchte, ich bin felbst angesteckt von dieser Arantheit, und eine Folge derselben ist jene Beichheit, die mich wunderbar beschleicht, wenn ich fo ein sieches Donchegesicht betrachte, und barauf die Symptome jener Leiden febe, die fich unter ber groben Rutte verfteden: - gefrantte Liebe, Bobagra, getäuschter Ehrgeiz, Rudenbarre, Reue, Bamorrhoiden, die Bergwunden, die uns vom Undank ber Freunde, von der Berleumdung der Feinde und bon ber eignen Gunde geschlagen worden, alles Diefes und noch Biel mehr, was eben fo leicht unter einer groben Kutte wie unter einem feinen Modefrack seinen Platz zu finden weiß. O! es ist keine Übertreibung, wenn der Poet in seinem Schmerze ausruft: Das Leben ist eine Krankheit, die ganze Welt ein Lazareth!

"Und der Tod ist unser Arat — " Ach! ich will nichts Boses von ihm reden, und nicht Andre in ihrem Bertrauen ftoren; benn ba er ber einzige Arzt ift, so mögen sie immerhin glauben, er fei auch ber beste, und bas einzige Mittel, bas er an= wendet, seine ewige Erdfur, sei auch bas beste. Wenigstens fann man von ibm rubmen, bafe er immer gleich bei ber Sand ift und trot feiner großen Brazis nie lange auf fich marten läfft, wenn man ibn verlangt. Manchmal folgt er feinen Batienten sogar zur Procession, und trägt ihnen die Rerze. Es war gewiss der Tod felbst, den ich an ber Seite eines blaffen, befümmerten Priefters geben fab; in bunnen gitternden Anochenhanden trug er Diesem die flimmernde Rerge, nickte babei gutmuthig befänftigend mit bem angftlich fahlen Röpfchen, und fo ichwach er felbst auf ben Beinen war, fo unterftütte er boch noch zuweilen ben armen Priefter, ber bei jedem Schritte noch bleicher murbe und umfinken wollte. Er schien ibm Muth einzufprechen: Warte nur noch einige Stundchen, bann

find wir zu Hause, und ich lösche die Kerze aus, und ich lege dich aufs Bett, und die kalten, müben Beine können ausruhen, und du sollst so fest schlafen, bas bu bas wimmernde Sankt Michaelsglockschen nicht hören wirst.

"Gegen ben Mann will ich auch nicht schreis ben," bacht' ich, als ich ben armen, bleichen Bries fter fah, bem ber leibhaftige Tod zu Bette leuchtete.

Ach! man follte eigentlich gegen Niemanden in diefer Welt ichreiben. Beder ift felbit frank genug in diesem großen Lagareth, und manche polemische Lekture erinnert mich unwillfürlich an ein widerwartiges Begant in einem fleineren Lagareth ju Rrafau, wobei ich mich als zufälliger Bufchauer befand, und mo entsetzlich anzuhören mar, wie die Rranten fich einander ihre Gebrechen fpottend vorrechneten, wie ausgeborrte Schwindsuchtige ben aufgeschwollenen Bafferfüchtling verhöhnten, wie ber Eine lachte über ben Nafentrebs des Andern, und Dieser wieder über Maulsperre und Augenverdrebung feiner Nachbaren, bis am Ende die Fiebertollen nact aus ben Betten fprangen, und ben andern Rranken bie Decken und Laken von ben wunden Leibern riffen, und Nichts als icheufliches Elend und Berftummlung ju feben mar.

# Kapitel VI.

Sener schenkte nunmehr auch ber übrigen Götterversamm-

Rechtshin lieblichen Nektar, dem Mischkrug emsig ent=

Doch unermessliches Lachen erscholl ben seligen Göttern, Als fie fahn, wie Sephästos im Saal so gewandt umberging.

Also ben ganzen Tag bis spät zur sinkenben Sonne Schmausten sie; und nicht mangelt' ihr herz bes gemein= famen Mahles,

Nicht bes Saitengetons von der lieblichen Leier Apollon's, Noch des Gesangs der Musen mit holdantwortender Stimme.

(Bulgata.)

Da plötlich feuchte heran ein bleicher, blutstriefender Bude, mit einer Dornenkrone auf bem

Haupte und mit einem großen Holzkreuz auf der Schulter; und er warf das Kreuz auf den hohen Göttertisch, das die goldnen Pokale zitterten, und die Götter verstummten und erblichen und immer bleicher wurden, bis sie endlich ganz in Nebel zersrannen.

Nun gab's eine traurige Zeit, und die Welt wurde grau und dunkel. Es gab keine glücklichen Götter mehr, der Olhmp wurde ein Lazareth, wo geschundene, gebratene und gespießte Götter lang-weilig umberschlichen, und ihre Wunden verbanden und triste Lieder sangen. Die Religion gewährte keine Freude mehr, sondern Trost; es war eine trübselige, blutrünstige Delinquentenreligion.

War sie vielleicht nöthig für die erkrankte und zertretene Menschheit? Wer seinen Gott leiden sieht, trägt leichter die eignen Schmerzen. Die vorigen heiteren Götter, die selbst keine Schmerzen fühlten, wußten auch nicht, wie armen gequalten Menschen zu Muthe ist, und ein armer gequalter Mensch konnte auch in seiner Noth kein rechtes Herz zu ihnen fassen. Es waren Festtagsgötter, um die man luftig herumtanzte, und denen man nur danken konnte. Sie wurden beschalb auch nie so ganz von ganzem Herzen geliebt. Um so ganz von ganzem Herzen geliebt zu werden — muss

man leidend sein. Das Mitleid ist die lette Weihe der Liebe, vielleicht die Liebe selbst. Bon allen Göttern, die jemals geliebt haben, ist daher Christus derjenige Gott, der am meisten geliebt worden, besonders von den Frauen — —

Dem Menschengewühl entfliebend, babe ich mich in eine einsame Rirche verloren, und mas bu, lieber Lefer, eben gelesen haft, find nicht fo febr meine eignen Bedanken, ale vielmehr einige unwill= fürliche Worte, die in mir laut geworden, mabrend ich, babingeftredt auf einer ber alten Betbante, bie Tone einer Orgel burch meine Bruft ziehen ließ. Da liege ich, mit phantafierender Seele, der feltfamen Dufit noch feltsamere Texte unterbichtenb; bann und mann schweifen meine Blicke burch bie bammernben Bogengange und suchen die bunkeln Rlangfiguren, die zu jenen Orgelmelodien geboren. Wer ist die Berschleierte, die bort kniet vor dem Bilde einer Madonna? Die Ampel, die davor hängt, beleuchtet grauenhaft suß die schöne Schmer= gensmutter einer gefreuzigten Liebe, bie Benus dolorofa; doch kupplerisch geheimnisvolle Lichter fallen zuweilen wie verstohlen auf die schönen Formen der verschleierten Beterin. Diese liegt zwar regungelos auf ben fteinernen Altarftufen, boch in ber wechselnden Beleuchtung bewegt fich ihr Schatten, läuft manchmal zu mir heran, zieht sich wieder hastig zurück, wie ein stummer Mohr, ber änglstiche Liebesbote in einem Harem — und ich verstehe ihn. Er verkündet mir die Gegenwart seiner Herrin, ber Sultanin meines Herzens.

Es wird aber allmählig immer dunkler im leeren Hause, hie und da huscht eine unbestimmte Gestalt den Pfeilern entlang, dann und wann steigt leises Murmeln aus einer Seitenkapelle, und ihre langen, langgezogenen Töne stöhnt die Orgel, wie ein seufzendes Riesenherz —

Es war aber, als ob jene Orgeltöne niemals aufhörten, als ob jene Sterbelaute, jener lebende Tod ewig dauern wollte, ich fühlte so unsägliche Beklommenheit, so namenlose Angst, als wäre ich scheintodt begraben worden, ja als wäre ich, ein Längstverstorbener, aus dem Grabe gestiegen, und sei mit unheimlichen Nachtgesellen in die Gespensterstirche gegangen, um die Todtengebete zu hören und Leichensünden zu beichten. Manchmal war mir, als sähe ich sie wirklich neben mir sitzen in geistershaftem Dämmerlichte, die abgeschiedene Gemeinde, in verschollen altstorentinischen Trachten, mit langen, blassen Gesichtern, goldbeschlagene Gebetbücher in dünnen Händen, heimlich wispernd, und melanscholisch einander zunickend. Der wimmernde Ton

eines fernen Sterbeglöckhens mahnte mich wieder an den kranken Priefter, den ich bei der Procession gesehen, und ich sprach zu mir selber: Der ist jetzt auch gestorben, und kommt hierher, um die erste Nachtmesse zu lesen, und da beginnt erst recht der traurige Spuk. Plöglich aber erhob sich von den Stufen des Altars die holde Gestalt der verschleiserten Beterin —

Ba, fie mar es, schon ihr lebendiger Schatten verscheuchte die weißen Befpenfter, ich fab jest nur fie, ich folgte ihr rasch zur Rirche hinaus, und als fie vor der Thure den Schleier zurudichlug, fah ich in Franceska's bethräntes Antlit. Es glich einer febnfüchtig weißen Rose, angeverlt vom Thau ber Nacht und beglanzt vom Strahl bes Mondes. Francesta, liebft du mich? 3ch frug Biel, und fie antwortete Wenig. 3ch begleitete fie nach bem Hotel Croce di Malta, wo fie und Mathilde lo-Die Strafen maren leer geworben, bie Baufer ichliefen mit geschloffenen Genfteraugen, nur bie und da durch die bolgernen Wimpern blingelte ein Lichtchen. Dben am himmel aber trat ein breiter bellgruner Raum aus den Wolten berbor, und darin schwamm der Halbmond, wie eine fil= berne Gonbel in einem Meer von Smaragben. Bergebens bat ich Francesta, nur ein einziges Mal

hinauf zu feben zu unserm alten, lieben Bertrauten; fie hielt aber bas Röpfchen träumend gefenft. 3hr Bang, ber fonft fo beiter babinichmebend, mar jest wie firchlich gemeffen, ihr Schritt war bufter tatholisch, fie bewegte fich wie nach dem Tafte einer feierlichen Orgel, und wie in früheren Rachten die Sunde, fo mar ihr jest die Religion in die Beine gefahren. Unterwegs vor jedem Beiligenbilde befreuzte fie fich haupt und Bufen; vergebens versuchte ich ihr dabei zu helfen. Als wir aber auf bem Markte ber Rirche Sankt Michele porbeifamen, wo die marmorne Schmerzensmutter mit ben vergolbeten Schwertern im Bergen und mit der Lämpchenkrone auf dem Haupte aus der dunfeln Nische bervorleuchtete, da ichlang Francesta ihren Arm um meinen Sals, fuste mich und flüfterte: Cecco, Cecco, caro Cecco!

Ich nahm biese Russe ruhig in Empfang, obsgleich ich wohl wußte, bas sie im Grunde einem bolognesischen Abbate, einem Diener der römischstatholischen Kirche zugedacht waren. Als Protestant machte ich mir kein Gewissen daraus, mir die Güster der katholischen Geistlichkeit zuzueignen, und auf der Stelle säkularisierte ich die frommen Russe Franceska's. Ich weiß, die Pfassen werden hierüber wüthend sein, sie schreien gewiß über Kirchenraub,

und würden gern bas frangofische Safrilegiengefet auf mich anwenden. Leider mus ich gefteben, bafs befagte Ruffe bas Einzige maren, mas ich in jener Nacht erbeuten tonnte. Francesta batte beichloffen, biefe Racht nur jum Beile ihrer Seele, knieend und betend, zu benuten. Bergebens erbot ich mich, ibre Andachtsübungen zu theilen; - als fie ibr Zimmer erreichte, schloß fie mir bie Thure por ber Nase zu. Bergebens stand ich braugen noch eine ganze Stunde, und bat um Ginlafe, und feufate alle möglichen Seufzer, und beuchelte fromme Thränen, und ichwor die beiligften Gibe - verftebt fich, mit geiftlichem Borbehalte, ich fühlte wie ich allmählig ein Befuit murde, ich murbe gang schlecht und erbot mich endlich fogar, fatholisch zu werden für biefe einzige Nacht -

Francesta! rief ich, Stern meiner Gedanken! Gedanke meiner Seele! vita della mia vita! meine schöne, oftgeküßte, schlanke, katholische Franceska! für diese einzige Nacht, die du mir noch gewährst, will ich selbst katholisch werden — aber auch nur für diese einzige Nacht! D, die schöne, selige, kastholische Nacht! Ich liege in deinen Armen, strengskatholisch glaube ich an den Himmel deiner Liebe, von den Lippen küssen wir uns das holbe Bekennts, nis, das Wort wird Fleisch, der Glaube wird

versinnlicht in Form und Gestalt! welche Religion! Ihr Pfassen! jubelt unterbessen euer Kyrie eleison, klingelt, räuchert, läutet die Glocken, lasst die Orsgel brausen, lasst die Wesse von Palestrina erklingen — Das ist der Leib! — ich glaube, ich bin selig, ich schlafe ein — aber sobalb ich des anderen Worgens erwache, reibe ich mir den Schlaf und den Katholicismus aus den Augen, und sehe wiesder klar in die Sonne und in die Bibel, und din wieder protestantisch vernünstig und nüchtern, nach wie vor.

### Kapitel VII.

Als am anderen Tage die Sonne wieder herz= lich vom Himmel herablachte, erloschen gänzlich die trübseligen Gedanken und Gefühle, die von der Procession des vorhergehenden Abends in mir er= regt worden, und mich das Leben wie eine Krank= heit und die Welt wie ein Lazareth ansehen ließen.

Die ganze Stadt wimmelte von heiterem Bolk. Geputzt bunte Menschen, dazwischen hüpfte hie und da ein schwarz Pfäfflein. Das brauste und lachte und schwatzte, man hörte fast nicht das Glodensgebimmel, das zu einer großen Messe einlud in die Kathebrale. Diese ist eine schöne, einsache Kirche, beren buntmarmorne Façade mit jenen kurzen, über einander gebauten Säulchen geziert ist, die uns so witzig trübe ansehen. Inwendig waren Pfeiler und Wände mit rothem Tuche überkleidet, und heitere Musik ergos sich über die wogende Menschenmenge.

Ich führte Signora Franceska am Arm, und als ich ihr beim Eintritt bas Weihwasser reichte, und burch die süßfeuchte Fingerberührung unsere Seelen elektrisiert wurden, bekam ich anch zu gleicher Zeit einen elektrischen Schlag ans Bein, das ich vor Schreck fast hinpurzelte über die knieenden Bäuerinnen, die ganz weiß gekleidet, und mit langen Ohrringen und Halsketten von gelbem Golde belastet, in dichten Hausen den Boden bedeckten. Als ich mich umsah, erblickte ich ein ebenfalls knieendes Frauenzimmer, das sich fächerte, und hinter dem Fächer erspähte ich Mylady's kichernde Augen. Ich beugte mich zu ihr hinab, und sie hauchte mir schmachtend ins Ohr: Delightful!

Um Gotteswillen! flüsterte ich ihr zu, bleiben Sie ernsthaft, lachen Sie nicht; sonst werben wir wahrhaftig binausgeschmissen.

Aber da half kein Bitten und Flehen. Zum Glück verstand man unsere Sprache nicht. Denn als Mhlady aufstand, und uns durch das Sestränge zum Hauptaltar folgte, überließ sie sich ihren tollen Launen ohne die mindeste Rücksicht, als stünden wir allein auf den Apenninen. Sie mokierte sich über Alles, sogar die armen gemaleten Bilber an den Wänden waren vor ihren Pfeislen nicht sicher.

Siehe ba! rief sie, auch Lady Eva, Geborne von Rippe, wie sie mit der Schlange disknriert! Es. ist ein guter Einfall des Malers, daß er der Schlange einen menschlichen Kopf mit einem menschlichen Gesichte gab; es wäre jedoch noch weit sinnereicher gewesen, wenn er dieses Berführungsgesicht mit einem militärischen Schnurrbart verziert hätte. Sehen Sie, Doktor, dort den Engel, welcher der hochgebenedeiten Jungfrau ihren gesegneten Zustand verkündigt und dabei so ironisch lächelt? Ich weiß, was dieser Russiand beukt! Und diese Maria, zu deren Füßen die heilige Alliance des Morgenlandes mit Gold- und Weihrauchgaben niederkniet, sieht sie nicht aus wie die Catalani?

Signora Francesta, welche von diesem Gesschwätz wegen ihrer Unkenntnis des Englischen Nichts verstand als das Wort Catalani, bemerkte hastig, dass die Dame, wovon unsre Freundin spreche, jetzt wirklich den größten Theil ihrer Resnommée verloren habe. Unsre Freundin aber ließ sich nicht stören und kommentierte auch die Passsionsbilder, die zur Kreuzigung, einem überaus schönen Gemälde, worauf unter anderen drei dumme, unthätige Gesichter abgebildet waren, die dem Gotstesmärthrthum gemächlich zusahen, und von denen Mylady durchaus behauptete, es seien die bevolls

mächtigten Kommissarien von Öftreich, Russland und Frankreich. Der heilige Sofeph hatte am meiften zu leiben. Sie machte bie tollften Bemerfungen über eine Flucht nach Agnpten, wo Maria mit bem Rinde auf dem Efel fitt, mabrend der beilige Bofepb als Treiber binterber gebt. Minlady behauptete, der Maler habe eine gemiffe Abnlichkeit amiichen dem Treiber und bem Bierfügler barftellen wollen. Beibe ließen in ber That die langen Ohren ihrer melancholisch gesenkten häupter berabbangen. - In welcher unerhörten Berlegenheit befindet fich der arme Mensch! rief Mathilbe aus. Wenn er glaubt, bafe ber liebe Gott fich berabgelaffen, fein Mitarbeiter zu fein, bat er guten Grund, fich bem Teufel zu ergeben; wenn er es nicht glaubt. ift er ein Reger und fahrt gleichfalls jum Teufel. Welch ein ichreckliches Dilemma! Defshalb fenkt er fo traurig das haupt. Und fie haben das haupt noch bagu mit einer Glorie geziert, die nicht übel einer Strablenkrone von Sornern gleicht. Wie bas Geschick bes armen Eseltreibers mir zu Bergen gebt! Niemals bis auf ben beutigen Tag habe ich mich in einer Rirche fo tief ergriffen gefühlt.

Indessen, die alten Frestos, die zwischen ben rothen Deden der Bande jum Borschein kamen, vermochten einigermaßen mit ihrem inwohnenden

Ernste die brittische Spottluft abzuwehren. waren barauf Gefichter aus jener helbenmuthigen Beit Lucca's, wovon in ben Gefchichtsbüchern Macchiavell's, bes romantischen Salluft's, fo viel bie Rebe ift, und beren Geift uns aus ben Befängen Dante's, des fatholischen Somer's, fo feurig entgegenweht. Wohl fprechen aus jenen Mienen bie ftrengen Gefühle und barbarischen Bedanten bes Mittelalters; wenn auch auf manchem ftummen Bunglingemunde bas lachelnde Befenntnis ichwebt, bafs bamals nicht alle Rosen so gang steinern und umflort gewesen sind, und wenn auch burch bie frommgesenkten Augenwimpern mancher Madonna aus jener Zeit ein fo schalthafter Liebeswint blinzelt, als ob fie uns gern noch ein zweites Chriftfindlein ichenken möchte. Bedenfalls ift es aber ein bober Beift, ber une aus jenen altflorentinischen Bemalben anspricht, es ift bas eigentlich Beroische, bas wir auch in ben marmornen Götterbilbern ber Alten erkennen, und bas nicht, wie unfre Afthetiker meinen, in einer ewigen Rube ohne Leidenschaft, fondern in einer ewigen Leidenschaft ohne Unrube besteht. Auch durch einige spätere Ölbilder, die in bem Dome von Lucca hangen, zieht fich, vielleicht als traditioneller Nachhall, jener altflorentinische Befonders fiel mir auf eine Sochzeit ju

Rana von einem Schüler bes Andrea bel Sarto, etwas bart gemalt und ichroff gestaltet. Der Beiland fist zwischen ber weichen schönen Braut und einem Pharifaer, beffen fteinernes Befettafelgeficht fich wundert über den genialen Propheten, der fich beiter mischt in die Reiben ber Beiteren, und die Befellichaft mit Bunbern regaliert, die noch größer find als die Bunder des Moses; benn Diefer fonnte, und wenn er auch noch fo ftark gegen ben Felfen ichlug, nur Waffer bervorbringen, Bener aber brauchte nur ein Wort ju fprechen, und bie Krüge füllten fich alle mit bem besten Wein. Biel weicher, fast venetianisch foloriert, ift bas Bemalbe von einem Unbekannten, das baneben bangt, und worin ber freundliche Farbenschmelz von einem burchbebenben Schmerze gar feltfam gebampft wirb. Es stellt bar, wie Maria ein Pfund Salbe nahm von ungefälschter foftlicher Narbe, und bamit bie Fuße Befu falbte, und fie mit ihren haaren trodnete. Chriftus fitt ba im Rreise feiner Bunger, ein schöner, geiftreicher Gott, menschlich wehmutbig fühlt er eine schaurige Pietat gegen feinen eignen Leib, ber bald so Biel bulben wird, und bem bie falbende Ehre, die man ben Geftorbenen erweift, schon jett gebührt und schon jett wiberfahrt: er lächelt gerührt hinab auf bas knieende Weib, bas,

getrieben von ahnender Liebesangft, jene barmbergige That verrichtet, eine That, die nie vergeffen wird, fo lange es leibende Menfchen giebt, und bie gur Erquidung aller leibenben Menschen burch Bahrtausenbe buftet. Außer bem Bunger, ber am Bergen Chrifti lag, und ber auch biefe That verzeichnet bat, icheint Reiner von den Aposteln ibre Bebeutung zu fühlen, und Der mit bem rothen Barte icheint fogar, wie in ber Schrift ftebt, bie verbriegliche Bemerkung zu machen: Warum ift biese Salbe nicht verkauft um dreihundert Groichen, und ben Armen gegeben? Diefer öfonomische Apostel ift eben Derjenige, ber ben Beutel führt, bie Gewohnheit ber Gelbgeschäfte bat ibn abgeftumpft gegen alle uneigennütigen Rarbenbufte ber Liebe, er möchte Grofchen bafür einwechseln gu einem nüglichen Zwed, und eben er, ber Grofchenwechsler, er mar es, ber ben Beiland verrieth um dreißig Silberlinge. So hat das Evangelium auch symbolisch, in ber Geschichte bes Bankiers unter ben Aposteln, die unbeimliche Berführungs= macht, die im Belbface lauert, offenbart, und bor ber Treulofigfeit ber Geschäftsleute gewarnt. Beber Reiche ift ein Bubas Ischarioth.

Sie schneiben ja ein verbiffen gläubiges Beficht, theurer Doktor, flufterte Mylaby, ich habe

Sie eben beobachtet, und, verzeihen Sie mir, wenn ich Sie etwa beleibige, Sie sahen aus wie ein guter Christ.

Unter uns gesagt, Das bin ich; ja, Chriftus— Glauben Sie vielleicht ebenfalls, dass er ein Gott sei?

Das verfteht fich, meine gute Mathilbe. Es ift ber Gott, ben ich am meiften liebe - nicht weil er fo ein legitimer Gott ift, beffen Bater icon Gott mar und feit unbenklicher Zeit die Welt beherrichte, fondern weil er, obgleich ein geborener Dauphin bes Himmels, bennoch, bemokratisch gefinnt, feinen böfischen Ceremonialprunt liebt, weil er kein Gott einer Aristokratie von geschorenen Schriftgelehrten und galonierten Langentnechten, und weil er ein bescheibener Gott bes Bolfe ift, ein Bürger-Gott, un bon dieu citoyen. Wahrlich, wenn Chriftus noch fein Gott mare, fo murbe ich ihn bazu mählen, und viel lieber ale einem aufgezwungenen absoluten Gotte murbe ich ibm geborchen, ibm, bem Bablgotte, bem Gotte meiner Babl.

## Kapitel VIII.

Der Erzbischof, ein ernfter Greis, las felber Meffe, und, ehrlich geftanden, nicht blog ich, fonbern einigermaßen auch Mhlady, wir wurden beimlich berührt von dem Beifte, der in diefer beiligen Handlung wohnt, und von ber Weihe bes alten Mannes, ber fie vollzog; — ift ja boch jeder alte Mann an und für fich ein Briefter, und die Ceremonien ber katholischen Messe, find fie boch so ur= alt, bafe fie vielleicht bas Einzige find, mas fich aus bem Rindesalter ber Welt erhalten hat, und ale Erinnerung an die erften Borfahren aller Men= ichen unfere Bietat in Anspruch nimmt. Seben Sie, Mylady, fagte ich, jebe Bewegung, die Sie bier erblicken, die Art des Busammenlegens ber Sande und des Ausbreitens der Arme, diefes Anixen, diefes Bandemaschen, diefes Berauchertwerden, diefer

Kelch, ja die ganze Kleidung des Mannes, von der Mitra dis zum Saume der Stola, alles Dieses ist altägyptisch und Überbleibsel eines Priestersthums, von dessen wundersamem Wesen nur die ältesten Urfunden etwas Weniges berichten, eines frühesten Priesterthums, das die Weisheit erforschte, die ersten Götter erfand, die ersten Symbole bestimmte, und die junge Menschheit —

Zuerst betrog, setzte Mylaby bitteren Tones hinzu, und ich glaube, Doktor, aus bem frühesten Weltalter ist uns Nichts übrig geblieben als einige triste Formeln bes Betrugs. Und sie sind noch immer wirksam. Denn sehen Sie dort die stocksfinsteren Gesichter? und gar jenen Kerl, ber bort auf seinen dummen Knieen liegt und mit seinem aufgesperrten Maule so ultradumm aussieht?

Um des lieben Himmels willen! begütigte ich leise, was ist daran gelegen, das dieser Ropf so wenig von der Bernunft erleuchtet ist? Was geht Das uns an? Was irritiert Sie dabei? Sehen Sie doch täglich Ochsen, Rühe, Hunde, Esel, die eben so dumm sind, ohne daß Sie durch solchen Anblick aus Ihrem Gleichmuth aufgestört und zu unmuthigen Außerungen angeregt werden!

Ach, Das ist was Anderes, fiel mir Mylady in die Rebe, diese Bestien tragen hinten Schwänze,

und ich ärgere mich eben, bafe ein Kerl, ber eben fo bestialisch bumm ift, bennoch hinten feinen Schwanz hat.

3a, Das ift mas Andres, Mylady.

# Kapitel IX.

Nach ber Messe gab's noch Allerlei zu schauen und zu boren, besonders die Predigt eines großen vierstämmigen Monche, beffen befehlend fühnes altrömisches Geficht gegen die grobe Bettelfutte gar wundersam abstach, so bafe ber Mann aussah wie ein Imperator ber Armuth. Er predigte von Simmel und Solle, und gerieth zuweilen in die muthenbste Begeifterung. Seine Schilberung bes Bimmels war ein bischen barbarisch überlaben, und es gab ba viel Gold, Silber, Ebelfteine, foftliche Speifen, und Weine von ben beften Sahrgangen; babei machte er ein fo verklärt schlürfendes Beficht, und er icob fich bor Wonne in ber Rutte bin und ber, wenn er unter ben Englein mit weißen Flüglein fich felber bachte ale ein Englein mit weißen Flug-Minder ergötlich, ja sogar febr praftisch lein.

ernfthaft mar feine Schilderung ber Bölle. war der Mann weit mehr in feinem Elemente. Er eiferte besonders über die Sunder, die nicht mehr fo recht driftlich ans alte Feuer ber Bolle glauben, und fogar mabnen, fie habe fich in neuerer Zeit etwas abgefühlt und werbe nachftens gang und gar erlöschen. "Und mare auch," rief er, "bie Bolle am Erlofchen, fo murbe ich, ich mit meinem Athem die letten glimmenden Roblen wieder anfachen, bafe fie wieder auflodern follten zu ihrer alten Flammengluth." Borte man nun die Stimme, bie gleich bem Nordwind diese Worte hervorheulte, fab man babei bas brennenbe Beficht, ben rothen, buffelftarten Sals und die gewaltigen Fäufte bes Mannes, so hielt man jene bollische Drohung für feine Hnperbel.

I like this man, fagte Mylaby.

Da haben Sie Recht, antwortete ich, auch mir gefällt er besser als mancher unserer sansten, homdopathischen Seelenärzte, die 1/10000 Vernunft in einen Eimer Moralwasser schütten, und uns damit des Sonntags zur Auhe predigen.

Ba, Dottor, für seine Hölle habe ich Respekt; aber zu seinem himmel hab' ich kein rechtes Bertrauen; wie ich mich benn überhaupt in Ansehung bes himmels schon fehr früh in geheimen Zweifel verfing. Als ich noch klein war, in Dublin, lag ich oft auf dem Rücken im Gras, und sah in den Himmel, und dachte nach, ob wohl der Himmel wirklich so viele Herrlickeiten enthalten mag, wie man davon rühmt. Aber, dacht' ich, wie kommt's, dass von diesen Herrlickeiten niemals Etwas hernnterfällt, etwa ein brillantener Ohrring oder eine Schnur Perlen oder wenigstens ein Stücken Ananaskuchen, und dass immer nur Hagel oder Schnee oder gewöhnlicher Regen uns von oben herabbescheert wird? Das ist nicht ganz richtig, dacht' ich —

Warum sagen Sie Das, Myladh? Warum biese Zweisel nicht lieber verschweigen? Ungläubige, bie keinen Himmel glauben, sollten nicht Proselhten machen; minder tadelnswerth, sogar lobenswerth ist die Proselhtenmacherei derjenigen Leute, die einen süperben Himmel haben, und bessen Herrlichkeiten nicht selbstsüchtig allein genießen wollen, und desshalb ihre Nebenmenschen einladen, dran Theil zu nehmen, und sich nicht eher zufrieden geben, dis biese ihre gütige Einladung angenommen.

3ch habe mich aber immer gewundert, Doktor, bafs manche reiche Leute diefer Gattung, die wir als Präfibenten, Bicepräfibenten ober Sekretare von Bekehrungsgefellschaften eifrigst bemuht feben, etwa

einen alten verschimmelten Betteljuben himmelfähig zu machen und seine einstige Genossenschaft im himmelreich zu erwerben, bennoch nie bran benken, ihn
schon jetzt auf Erben an ihren Genüssen Theil
nehmen zu lassen, und ihn z. B. nie bes Sommers
auf ihre Landhäuser einsaben, wo es gewiß Leckerbissen giebt, die dem armen Schelm eben so gut
schmecken würden, als genösse er sie im himmel selbst.

Das ist erklärlich, Mylaby, die himmlischen Genüsse koften sie Nichts, und es ist ein boppeltes Bergnügen, wenn wir so wohlfeilerweise unfre Nebenmenschen beglücken können. Zu welchen Gesnüssen aber kann ber Ungläubige Semanben einslaben?

Bu Richts, Doktor, als zu einem langen ruhisgen Schlafe, ber aber zuweilen für einen Unglückslichen fehr wünschenswerth sein kann, besonders wenn er vorher mit zudringlichen Himmelseinlas bungen gar zu sehr geplagt worden.

Dieses sprach bas schöne Weib mit stechend bitteren Accenten, und nicht ganz ohne Ernst antwortete ich ihr: Liebe Mathilbe, bei meinen Handlungen auf dieser Welt kummert mich nicht einmal die Existenz von Himmel und Hölle, ich bin zu groß und zu stolz, als bass der Geiz nach himmlischen Belohnungen, oder die Furcht vor höllischen Strafen mich leiten follten. 3ch ftrebe nach bem Buten, weil es icon ift und mich unwiderfteblich anzieht, und ich verabichene bas Schlechte, weil es bafelich und mir zuwider ift. Schon ale Anabe, wenn ich ben Plutarch las — und ich lese ihn noch jest alle Abend im Bette und möchte babei manchmal aufspringen und gleich Extrapost nehmen und ein großer Mann werben - icon bamals gefiel mir die Erzählung von dem Weibe, bas burch die Strafen Alexandriens fdritt, in der einen Sand einen Bafferichlauch, in ber anbern eine brennenbe Fadel tragend, und ben Menschen zurief, bafe fie mit bem Baffer bie Bolla auslofchen und mit ber Fadel ben himmel in Brand steden wolle, bamit bas Schlechte nicht mehr aus Furcht vor Strafe unterlaffen und bas Bute nicht mehr aus Begierbe nach Belohnung ausgeübt werde. Alle unfre Sandlungen follen aus bem Quell einer uneigennütigen Liebe hervorsprudeln, gleichviel ob es eine Fortdauer nach dem Tode giebt ober nicht.

Sie glauben also auch nicht an Unsterblichkeit? D Sie sind schlau, Mylady! Ich baran zweisfeln? Ich, bessen herz in die entserntesten Bahrstausende ber Vergangenheit und ber Zukunft immer tiefer und tiefer Wurzel schlägt, ich, ber ich selbst einer ber ewigsten Menschen bin, jeder Athemzug

ein ewiges Leben, jeder Gebanke ein ewiger Stern - ich follte nicht an Unfterblichkeit glauben?

Ich benke, Doktor, es gehört eine beträchtliche Portion Eitelkeit und Anmaßung dazu, nachdem wir schon so viel Gutes und Schönes auf dieser Erde genossen, noch obendrein vom lieben Gott die Unsterblichkeit zu verlangen! Der Mensch, der Aristokrat unter den Thieren, der sich besser dünkt, als alle seine Witgeschöpse, möchte sich auch dieses Ewigkeitsvorrecht am Throne des Welkkönigs durch hösische Lobs und Preisgesänge und knieendes Bitzten auswirken. — D, ich weiß, was dieses Zucken mit den Lippen bedeutet, unsterblicher Herr!

### Kapitel X.

Signora bat uns, mit ihr nach bem Klofter zu gehn, worin das wunderthätige Kreuz, das Merkwürdigste in ganz Toskana, bewahrt wird. Und es war gut, das wir den Dom verließen, denn Mylady's Tollheiten würden uns doch zuletzt in Berlegenheiten gestürzt haben. Sie sprudelte von witziger Laune; lauter lieblich närrische Gedanken, so übermüthig wie junge Kätzchen, die in der Maisonne herumspringen. Am Ausgang des Domstunkte sie den Zeigefinger dreimal ins Weihwasser, besprengte sich jedesmal und murmelte: Dem Zesfardehim Kinnim, welches nach ihrer Behauptung die arabische Formel ist, womit die Zauberinnen einen Menschen in einen Esel verwandeln.

Auf ber Biazza vor bem Dome manövrierte eine Menge Militar, beinah ganz östreichisch unis

formiert und nach deutschem Kommando. Wenigsstens hörte ich die deutschen Worte: Präsentiert's Gewehr! Tuß Gewehr! Schultert's Gewehr! Rechtsum! Halt! Ich glaube, bei allen Italianern, wie noch bei einigen andern europäischen Bölkern, wird auf Deutsch kommandiert. Sollen wir Deutsschen uns Etwas darauf zu Gute thun? Haben wir in der Welt so Biel zu befehlen, daß das Deutsche sogar die Sprache des Befehlens geworsden? Oder wird uns so Viel befohlen, daß der Gehorsam am besten die deutsche Sprache versteht?

Mylady scheint von Paraden und Revüen keine Freundin zu sein. Sie zog uns mit ironischer Furchtsamkeit von bannen. Ich liebe nicht, sprach sie, die Nähe von solchen Menschen mit Säbeln und Flinten, besonders wenn sie in großer Anzahl, wie bei außerordentlichen Manövern, in Reih' und Glied ausmarschieren. Wenn nun Einer von diesen Tausenden plöglich verrückt wird, und mit der Wasse, die er schon in der Hand hat, mich auf der Stelle niedersticht? Oder wenn er gar plöglich vernünstig wird und nachdenkt: "Was hast du zu riskieren? zu verlieren? selbst wenn sie dir das Leben nehmen? Mag auch jene andre Welt, die uns nach dem Tode versprochen wird, nicht so ganz brillant sein, wie man sie rühmt, mag sie

noch fo schlecht fein, weniger als man bir jest giebt, weniger als feche Rreuzer per Tag, fann man dir auch bort nicht geben — brum mach' bir ben Spag und erftich jene fleine Englanderin mit ber impertinenten Nafe!" Bin ich ba nicht in ber größten Lebensgefahr? Wenn ich Ronig mare, fo wurde ich meine Solbaten in zwei Rlaffen theilen. Die Ginen ließe ich an Unfterblichkeit glauben, um in der Schlacht Muth zu haben und den Tod nicht fürchten, und ich murde fie bloß im Rriege ge= brauchen. Die Andern aber murbe ich zu Baraden und Revuen beftimmen, und bamit es ihnen nie in ben Sinn fomme, bafe fie nichts riefieren, wenn fie des Spages megen Bemanden umbrachten, fo würde ich ihnen bei Todesstrafe verbieten, an Unsterblichkeit zu glauben, ja, ich murbe ihnen fogar noch etwas Butter zu ihrem Kommisbrod geben, damit fie das Leben recht lieb gewinnen. Erfteren hingegen, jenen unfterblichen Belben, murbe ich bas Leben fehr fauer machen, bamit fie es recht ver= achten lernen und die Mündung ber Ranonen für einen Eingang in eine beffere Belt anfeben.

Mylaby, sprach ich, Sie wären ein schlechter Regent. Sie wissen wenig vom Regieren, und von ber Politif verstehen Sie gar Nichts. Hätten Sie bie politischen Annalen gelesen — Ich verstehe Dergleichen vielleicht besser als Sie, theurer Doktor. Schon früh suchte ich mich darüber zu unterrichten. Als ich noch klein war, in Dublin —

Und auf bem Rucen lag im Gras — und nachbachte, oder auch nicht, wie in Ramsgate —

Ein Blid, wie leifer Borwurf der Undantbarfeit, fiel aus Mylaby's Augen, bann aber lachte fie wieder, und fuhr fort: Als ich noch klein war, in Dublin, und auf einem Edchen von dem Schemel figen tonnte, worauf Mutters Ruge rubten, da hatte ich immer Allerlei zu fragen, mas die Schneiber, bie Schufter, bie Bader, furz mas bie Leute in der Welt zu thun haben? Und die Mutter erflärte bann: Die Schneiber machen Rleiber, bie Schufter machen Schube, bie Bader baden Brot - Und als ich nun frug: Was thun benn die Könige? da gab die Mutter zur Antwort: Die regieren. Beift bu mobl, liebe Mutter, fagte ich da, wenn ich König ware, so wurde ich mal einen gangen Tag gar nicht regieren, blog um zu feben, wie es bann in ber Welt aussieht. Liebes Rind, antwortete die Mutter, Das thun auch manche Rönige, und es fieht auch bann banach aus.

Wahrhaftig, Mehlady, Ihre Mutter hatte Recht. Besonders hier in Italien giebt es solche Könige, und man merkt es wohl in Piemont und Reapel —

Aber, lieber Dottor, es ift fo einem italianischen König nicht zu verargen, wenn er manchen Tag gar nicht regiert, wegen ber allzugroßen Site. Es ift nur zu befürchten, bafe bie Carbonari fo einen Tag benuten möchten; benn in ber neuesten Beit ift es mir besonders aufgefallen, daß die Revolutionen immer an folden Tagen ausgebrochen find, mo nicht regiert wurde. Irrten fich einmal bie Carbonari, und glaubten fie, es mare fo ein unregierter Tag, und gegen alle Erwartung murbe bennoch regiert, fo verloren fie die Röpfe. Die Carbonari konnen baber nie vorsichtig genug fein, und muffen fich genau bie rechte Zeit merten. Das gegen aber ift es die bochfte Politik ber Ronige, bafe fie es gang gebeim halten, an welchen Tagen fie nicht regieren, bafe fie fich an folchen Tagen menigstens einigemal auf ben Regierstuhl feten und etwa Federn ichneiden ober Brieffouverte verfiegeln oder weiße Blätter liniteren, Alles jum Schein, bamit bas Bolf braugen, bas neugierig in die Fenster des Balais bineinguckt, gang sicher glaube, es werbe regiert.

Während folche Bemerkungen aus Mylaby's feinem Mundchen hervorgankelten, fcwamm eine

lächelnbe Bufriedenheit um die vollen Rosenlippen Francesta's. Sie fprach wenig. Ihr Gang war jedoch nicht mehr so feufzend entsagungeselig wie am verfloffenen Abend, fie trat vielmehr fiegreich einber, jeber Schritt ein Trompetenton; es mar inbeffen mehr ein geiftlicher Sieg ale ein weltlicher, ber fich in ihren Bewegungen fund gab, fie mar fast bas Bilb einer triumphierenden Rirche, und um ihr Saupt schwebte eine unfichtbare Glorie. Die Augen aber, wie aus Thranen hervorlachend, waren wieder gang weltfindlich, und in dem bunten Menschenftrom, der une vorbeifluthete, ift auch fein einziges Rleibungsftud ihrem Forscherblid entgangen. Ecco! mar bann ihr Ausruf, welcher Shaml! ber Marchefe foll mir eben folden Raschemir zu einem Turban faufen, wenn ich die Rorelane tange. Ach! er hat mir auch ein Rreuz mit Diamanten ver= fprocen!

Armer Gumpelino! zu bem Turbane wirst bu bich leicht verstehen, jedoch bas Kreuz wird bir noch manche saure Stunde machen; aber Signora wird bich so lange qualen und auf die Folter spannen, bis du dich endlich dazu bequemft.

#### Kapitel XI.

Die Kirche, worin das wunderthätige Kreuz von Lucca zu seben ift, gebort zu einem Kloster, dessen Namen mir biesen Augenblick nicht im Gebächtnisse.

Bei unserem Eintritt in die Kirche lagen vor bem Hauptaltare ein Dutend Mönche auf ben Knieen, in schweigendem Gebet. Nur dann und wann, wie im Chor, sprachen sie einige abgebrochene Worte, die in den einsamen Säulengängen etwas schauerlich wiederhallten. Die Kirche war dunkel, nur durch kleine gemalte Fenster siel ein buntes Licht auf die kahlen Hänpter und braunen Kutten. Glanzlose Kupferlampen beleuchteten spärlich die geschwärzten Frestos und Altarbilber, aus den Wänden traten hölzerne Heiligenköpfe, grell bemalt und bei dem zweiselhaften Lichte wie leben-

big grinsend — Mylady schrie laut auf, und zeigte zu unseren Füßen einen Grabstein, worauf in Reslief bas starre Bilb eines Bischofs mit Mitra und Hirtenstab, gefaltenen Händen und abgetretener Nase. Ach! flüsterte sie, ich selbst trat ihm unsanft auf die steinerne Nase, und nun wird er mir diese Nacht im Traume erscheinen, und da giebt's eine Nase.

Der Safristan, ein bleicher, junger Monch, zeigte uns das munderthätige Rreuz, und erzählte babei die Miratel, die es verrichtet. Launisch, wie ich bin, habe ich vielleicht fein ungläubiges Beficht bazu gemacht; ich babe bann und mann Anfälle von Wunderglauben, besonders wo, wie bier, Ort und Stunde benfelben begunftigt. 3ch glaube bann, bafe Alles in ber Welt ein Wunder fei, und bie gange Weltgeschichte eine Legenbe. War ich angestedt von bem Bunberglauben Francesta's, bie bas Rreug mit wilber Begeifterung fußte? Berbrieflich murbe mir bie eben fo wilde Spottluft ber wigigen Brittin. Bielleicht verlette mich folche um fo mehr, ba ich mich felbst nicht bavon frei fühlte, und fie feinesmege ale etwas Lobensmer= thes erachtete. Es ift nun mal nicht zu leugnen, baß bie Spottluft, die Freude am Wiberspruch ber Dinge, etwas Bösartiges in fich trägt, ftatt bafe ber Ernft mehr mit ben befferen Befühlen verwandt ift - die Tugend, der Freiheitssinn und die Liebe felbft find febr ernfthaft. Indeffen, es giebt Herzen, worin Scherz und Ernft, Bofes und Beiliges, Gluth und Ralte fich fo abenteuerlich verbinden, daß es ichwer wird darüber zu urtheilen. Ein folches Berg schwamm in ber Bruft Mathilbens; manchmal mar es eine frierende Gisinfel, aus beren glattem Spiegelboben bie fehnfüchtig glübendsten Balmenwälder bervorblübten, manchmal war es wieder ein enthufiastisch flammender Bulfan, ber plötlich von einer lachenden Schneelawine überschüttet wird. Sie war durchaus nicht schlecht bei all ibrer Ausgelaffenheit, nicht einmal finnlich; ja, ich glaube von ber Sinnlichkeit hatte fie nur die witige Seite aufgefasst, und ergötte sich baran wie an einem närrischen Buppenspiele. ein humoriftisches Gelufte, eine fuße Reugier, wie sich der oder jener bunte Rauz in verliebten Buftanden gebarden murbe. Wie ganz anders war Francesta! In ihren Gebanten und Gefühlen mar eine katholische Ginheit. Am Tage mar fie ein schmachtend blaffer Mond, bes Nachts mar fie eine glübende Sonne — Mond meiner Tage! Sonne meiner Nächte! ich werbe bich niemals wiederseben!

Sie haben Recht, sagte Mhlady, ich glaube auch an die Wunderthätigkeit eines Kreuzes. Ich bin überzeugt, wenn der Marchese an den Brillanten des versprochenen Kreuzes nicht zu sehr knickert, so bewirkt er gewiss bei Signora ein brillantes Wunder; sie wird am Ende noch so sehr davon geblendet werden, daß sie sich in seine Nase verliebt. Auch habe ich oft gehört von der Wunderthätigkeit einiger Ordenskreuze, die einen ehrslichen Mann zum Schuste machen konnten.

So spöttelte die hübsche Frau über Alles, sie kokettierte mit dem armen Sakristan, machte dem Bischof mit der abgetretenen Nase noch drollige Erküsen, wobei sie sich seinen etwaigen Gegenbessuch höslichst verbat, und als wir an den Weihskessel gelangten, wollte sie mich durchaus wieder in einen Esel verwandeln.

War es nun wirkliche Stimmung, die der Ort einflößte, oder wollte ich diesen Spaß, der mich im Grunde verdross, so scharf als möglich ablehnen, genug, ich warf mich in das gehörige Pathos und sprach:

Mylaby, ich liebe keine Religioneverächterinnen. Schöne Frauen, die keine Religion haben, find wie Blumen ohne Duft; sie gleichen jenen kalten, nüchternen Tulpen, die une aus ihren dinesischen Borzellantöpfen so porzellanhaft ansehen, und wenn sie sprechen könnten, uns gewiss auseinanderssehen murben, wie sie ganz natürlich aus einer Zwiebel entstanden sind, wie es hinreichend sei, wenn man hienieden nur nicht übel riecht, und wie übrigens, was ben Duft betrifft, eine vernünstige Blume gar keines Duftes bedarf.

Schon bei dem Worte Tulpe gerieth Mhlady in die heftigsten Bewegungen, und während ich sprach, wirkte ihre Idiosynkrasie gegen diese Blume so stark, das sie sich verzweiflungsvoll die Ohren zuhielt. Zur Hälfte war es wohl Komödie, zur Hälfte aber auch wohl pikirter Ernst, das sie mich mit bitterem Blicke ansah und aus Herzensgrund spottscharf mich frug: Und Sie, theure Blume, welche von den vorhandenen Religionen haben Sie?

Ich, Mylaby, ich habe fie alle, ber Duft meiner Seele steigt in ben Himmel und betäubt selbst die ewigen Götter.

### Kapitel XII.

Indem Signora unfer Gefprach, bas mir größtentheils auf Englisch führten, nicht verfteben tonnte, gerieth fie, Gott weiß wie! auf ben Bebanten, wir ftritten über die Borguglichkeit unferer respektiven Landeleute. Sie lobte nun die Englander eben fo wie die Deutschen, obgleich fie im Bergen die Erfteren für nicht flug und die Letteren für bumm bielt. Sehr ichlecht bachte fie von ben Preugen, beren Land nach ihrer Geographie noch weit über England und Deutschland binausliegt, besonders schlecht dachte fie vom Ronige von Breu-Ben, bem großen Feberigo, ben ihre Feindin, Signora Serafina, in ihrem Benefizballett voriges Sahr getanzt hatte; wie benn, fonderbar genug, biefer Ronig, nämlich Friedrich ber Große, auf den italianischen Theatern und im Gebachtniffe bes italianischen Bolfs noch immer lebt.

Nein, fagte Mhlady, ohne auf Signora's fußes Gefofe binguboren, nein, biefen Menfchen braucht man nicht erft in einen Gfel zu vermanbeln; nicht nur, bafe er jebe gebn Schritte feine Befinnung mechfelt, und fich beständig miderspricht, wird er jest fogar ein Befehrer, und ich glaube gar, er ift ein verkappter Befuit. 3ch muß, meiner Sicherheit megen, jest bevote Besichter ichneiben, fonft giebt er mich an bei feinen Mitheuchlern in Chrifto, bei ben beiligen Inquisitionedilettanten, die mich in effigie verbrennen, da ihnen die Polizei noch nicht erlaubt, die Personen felbst ins Feuer zu merfen. Ach, ehrmurdiger Berr! glauben Sie nur nicht, dass ich fo klug fei, wie ich ausfebe, es fehlt mir burchaus nicht an Religion, ich bin keine Tulpe, bei Leibe keine Tulpe, nur um bes himmels willen feine Tulpe, ich will lieber Alles glauben! 3ch glaube jest schon bas Sauptfächlichste, mas in der Bibel fteht, ich glaube, bafs Abraham ben Isaak, und Isaak ben Bacob, und Sakob wieder ben Buda gezeugt bat, so wie auch, bafe Diefer wieber feine Schnur Thamar auf ber Landstrafe erkannt bat. 3ch glaube auch, daß Loth mit seinen Töchtern zu Biel getrunken. 3ch glaube, bafe bie Frau bes Potiphar ben Rod bes frommen Bofeph's in Sanden behalten. 3ch glaube, bafe bie beiden Alten, die Sufannen im Bade überrafchten. febr alt gewesen find. Außerdem glaub' ich noch, bafe ber Erzvater Safob erft feinen Bruder und bann feinen Schwiegervater betrogen, baf Ronig David dem Uria eine gute Anstellung bei der Armee gegeben, bais Salomo fich taufend Weiber angeschafft und nachber gejammert, es fei Alles eitel. Auch an die zehn Gebote glaube ich, und halte fogar die meisten; ich lass' mich nicht gelüften meines Nächsten Ochsen, noch seiner Magd, noch feiner Rub, noch feines Efels. 3ch arbeite nicht am Sabbath, dem fiebenten Tage, wo Gott gerubt; ja, aus Borficht, ba man nicht mehr genau weiß, welcher biefe fiebente Rubetag mar, thue ich oft die ganze Woche Nichts. Was aber gar die Gebote Christi betrifft, so übte ich immer das wichtigste, nämlich bafe man fogar feine Feinde lieben foll - benn ach! biejenigen Menschen, bie ich am meiften geliebt habe, maren immer, ohne baf ich es mußte, meine ichlimmiten Feinde.

Um Gottes willen, Mathilbe, weinen Sie nicht! rief ich, als wieder ein Ton der schmerzs haftesten Bitterkeit aus der heitersten Nederei, wie eine Schlange aus einem Blumenbeete, hervorschofs. Ich kannte ja diesen Ton, wobei das witzige Krystallherz der wunderbaren Frau zwar immer gewaltig, aber nicht lange erzitterte, und ich mußte, dafe er eben fo leicht, wie er entsteht, auch wieber verscheucht wird durch die erfte, befte lachende Bemerfung, die man ihr mittheilte, ober die ihr felbft durch den Sinn flog. Während fie, gelehnt an bas Bortal des Klofterhofes, die glübende Wange an die kalten Steine preste, und fich mit ihren langen Haaren die Thranenspur aus den Augen wischte, fuchte ich ihre gute Laune wieber zu erweden, inbem ich in ihrer eigenen Spottweise die arme Francesta zu mhftificieren fuchte, und ihr die wichtigften Rachrichten mittheilte über den siebenjährigen Rrieg, der fie fo febr zu intereffieren ichien, und ben fie noch immer unbeendigt glaubte. Ich erzählte ihr viel Interessantes von dem großen Reberigo, dem witigen Ramaschengott von Sanssouci, ber bie preußische Monarchie erfunden, und in seiner Zugend recht hubsch die Flote blies, und auch frangofische Berfe gemacht hat. Franceska frug mich, ob die Breugen ober bie Deutschen fiegen werben? Denn. wie icon oben bemerkt, fie bielt Erftere für ein ganz anderes Bolk, und es ift auch gewöhnlich, bafs in Italien unter bem Namen Deutsche nur die Öftreicher verstanden werden. Signora munderte sich nicht wenig, als ich ihr fagte, bass ich felbst lange Zeit in ber Capitale della Prussia gelebt

babe, nämlich in Berlino, einer Stadt, die gang oben in der Beographie liegt, unfern vom Eispol. Sie schauberte, als ich ihr die Gefahren schilberte, benen man bort zuweilen ausgesett ift, wenn Einem bie Eisbaren auf ber Strafe begegnen. liebe Francesta, erklärte ich ihr, in Spigbergen liegen gar zu viele Baren in Garnison, und biefe fommen zuweilen auf einen Tag nach Berlin, um etma aus Batriotismus ben Bar und ben Baffa zu feben, ober einmal bei Bebermann im Café robal, gut zu effen und Champagner zu trinken, mas ihnen oft mehr Geld toftet, als fie mitgebracht; in welchem Falle einer von ben Baren folange bort angebunden wird, bis feine Rameraden gurudfebren und bezahlen, wober auch der Ausbruck "einen Baren anbinden" entstanden ift. Biele Baren mobnen in der Stadt felbst, ja man fagt, Berlin berbante feine Entstehung ben Baren, und eigentlich Barlin. Die Stadtbaren find aber übrigene febr gabm und einige barunter fo gebilbet, dass sie die schönsten Tragodien schreiben und die berrlichfte Musik komponieren. Die Bolfe sind bort ebenfalls häufig, und da fie der Ralte megen War= ichauer Schafpelze tragen, find fie nicht fo leicht ju erfennen. Schneeganfe flattern bort umber und singen Bravourarien, und Rennthiere rennen ba

herum als Kunftkenner. Übrigens leben die Berliner sehr mäßig und fleißig, und die meisten sitzen bis am Nabel im Schnee und schreiben Dogmatiken, Erbauungsbücher, Religionsgeschichten für Töchter gebilbeter Stände, Katechismen, Predigten für alle Tage im Jahr, Elohagedichte, und sind dabei sehr moralisch, denn sie sitzen bis am Nabel im Schnee.

Sind die Berliner benn Chriften? rief Signora voller Bermunberung.

1

Es hat eine eigne Bewandtnis mit ihrem Chriftenthum. Diefes fehlt ihnen im Grunde gang und gar, und fie find auch viel zu vernünftig, um es ernstlich auszuüben. Aber ba fie miffen, bafe bas Christenthum im Staate nothig ift, bamit bie Unterthanen bubich bemuthig gehorchen, und auch außerbem nicht zu viel gestohlen und gemorbet wird, so suchen fie mit großer Beredtsamkeit wenig= ftens ihre Nebenmenschen zum Chriftenthume zu bekehren, sie suchen gleichsam Remplagants in einer Religion, beren Aufrechthaltung fie munichen, und deren ftrenge Ausübung ihnen felbst zu mubfam wird. In diefer Berlegenheit benuten fie ben Dienfteifer der armen Buben, Diese muffen jest für fie Chriften werden, und ba biefes Bolf für Gelb und gute Worte Alles aus fich machen läfft, fo haben: sich die Juden schon so ins Christenthum hineinsexerciert, dass sie ordentlich schon über Unglauben schreien, auf Tod und Leben die Oreieinigkeit verssechten, in den Hundstagen sogar daran glauben, gegen die Rationalisten wüthen, als Missionäre und Glaubensspione im Lande herumschleichen und erbauliche Traktätchen verbreiten, in den Kirchen am besten die Augen verdrehen, die scheinheiligsten Gesichter schneiden, und mit so viel hohem Beisfalle frömmeln, dass sich schon hie und da der Gewerbsneid regt, und die älteren Meister des Handswerks schon heimlich klagen, das Christenthum sei jest ganz in den Händen der Juden.

## Kapitel XIII.

Wenn mich Signora nicht verstand, so wirst bu, lieber Leser, mich gewiss besser verstehen. Auch Mylady verstand mich, und dies Verständnis weckte wieder ihre gute Laune. Doch als ich — ich weiß nicht mehr, ob mit ernsthaftem Gesichte — der Meinung beipflichten wollte, daß das Bolk einer bestimmten Religion bedürfe, konnte sie wieder nicht umhin, mir in ihrer Weise entgegen zu streiten.

Das Bolk muß eine Religion haben! rief fie. Eifrig höre ich biefen Sat predigen von taufend bummen und abertaufend scheinheiligen Lippen —

Und bennoch ist es wahr, Mylady. Wie die Mutter nicht alle Fragen des Kindes mit der Wahrsheit beantworten kann, weil seine Fassungskraft es nicht erlaubt, so muß auch eine positive Religion, eine Kirche vorhanden sein, die alle übersinnlichen

Fragen des Bolfs, seiner Fassungsfraft gemäß, recht sinnlich bestimmt beantworten kann.

D weh! Doktor, eben Ihr Gleichnis bringt mir eine Geschichte ins Gedächtnis, die am Ende nicht gunftig für Ihre Meinung sprechen wurde. Als ich noch klein war, in Dublin —

Und auf bem Ruden lag -

Aber, Doftor, man fann doch mit Ihnen fein vernünftig Wort fprechen. Lächeln Sie nicht fo unverschämt, und boren Sie! Als ich noch flein mar, in Dublin, und ju Muttere Fugen fag, frug ich fie einft, mas man mit ben alten Bollmonben anfange? Liebes Rind, fagte die Mutter, die alten Bollmonde ichlägt der liebe Gott mit dem Bucerbammer in Stude, und macht baraus bie fleinen Man fann der Mutter diese offenbar faliche Erklärung nicht verbenken, benn mit ben beften aftronomischen Renntniffen batte fie boch nicht vermocht, mir bas gange Sonne-, Mond- und Sternefnftem aus einander ju fegen, und die überfinnlichen Fragen beantwortete fie finnlich bestimmt. Es mare aber boch beffer gemefen, fie batte bie Erflarung für ein reiferes Alter verschoben, ober wenigstens feine Luge ausgebacht. Denn als ich mit der fleinen Lucie ausammen fam und ber Bollmond am himmel ftand, und ich ihr erklärte, wie

man balb fleine Sterne braus machen werbe, lachte fie mich aus, und fagte, daß ihre Grogmutter, die alte D'Meara ihr erzählt habe, die Bollmonde würden in der Hölle als Fenermelonen verzehrt, und ba man bort feinen Buder babe, muffe man Pfeffer und Salz brauf ftreuen. Satte Lucie porber über meine Meinung, bie etwas naib evangelisch war, mich ausgelacht, fo lachte ich noch mehr über ibre dufter fatholische Unficht, vom Auslachen tam es jum ernften Streit, wir pufften uns, wir fratten une blutig, wir bespuckten une polemisch, bis der kleine D'Donnell aus ber Schule fam und uns auseinander rifs. Dieser Anabe hatte bort befferen Unterricht in ber himmelstunde genoffen, verftand fich auf Mathematit, und belehrte uns rubig über unsere beiberseitigen 3rrthumer und die Thorbeit unseres Streits. was geschah? Wir beiben Mabchen unterbruckten vor der Sand unferen Meinungsftreit, und vereinigten uns gleich, um ben kleinen rubigen Da= thematifus durchzuprügeln.

1

I

Mhlaby, ich bin verdrießlich, benn Sie haben Recht. Aber es ift nicht zu ändern, die Menschen werden immer streiten über die Borzüglichkeit dersjenigen Religionsbegriffe, die man ihnen früh beisgebracht, und ber Vernünftige wird immer boppelt

ju leiden haben. Einft mar es freilich anders. ba ließ sich Reiner einfallen, die Lehre und die Feier feiner Religion befonders anzupreifen, oder gar fie Bemanden aufzudringen. Die Religion mar eine liebe Tradition, beilige Beschichten, Erinne= rungsfeier und Mufterien, überliefert von den Borfahren, gleichsam Familiensakra des Bolks, und einem Griechen mare es ein Greuel gemesen, menn ein Frember, ber nicht von seinem Geschlechte, eine Religionegenoffenschaft mit ibm verlangt batte; noch mehr wurde er es für eine Unmenschlichkeit gehalten haben, irgend Semand burch 3mang ober Lift babinzubringen, seine angeborene Religion aufzugeben und eine fremde bafür anzunehmen. fam aber ein Bolf aus Agppten, bem Baterland ber Rrofodile und bes Priefterthums, und außer ben Sautfrankheiten und ben geftoblenen Goldund Silbergeschirren brachte es auch eine fogenannte positive Religion mit, eine fogenannte Rirche, ein Berufte von Dogmen, an die man glauben, und heiligen Ceremonien, die man feiern mußte, ein Borbild ber fpateren Staatsreligionen. entftand die "Menschenmäfelei" das Brofelpten= machen, ber Glaubenszwang, und all' jene beiligen Greuel, die dem Menschengeschlechte fo viel Blut und Thränen gefoftet.

Goddamn! biefes Urübelvolf!

į

İ

ľ

þ

3

ı

O, Mathilbe, es ift längst verdammt, und schleppt seine Berdammnisqualen durch die Jahrstausende. O, dieses Ägypten! seine Fabrikate troßen der Zeit, seine Phramiden stehen noch immer unserschütterlich, seine Mumien sind noch so unzersstörbar wie sonst, und eben so unverwüstlich ist jene Bolksmumie, die über die Erde wandelt, einzgewickelt in ihren uralten Buchstabenwindeln, ein vershärtet Stück Weltgeschichte, ein Gespenst, das zu seinem Unterhalte mit Wechseln und alten Hosen handelt — Sehen Sie, Mylady, dort jenen alten Mann mit dem weißen Barte, bessen Spige sich wieder zu schwärzen scheint, und mit den geistershaften Augen —

Sind bort nicht die Ruinen der alten Römers gräber?

Ja, eben ba fitt ber alte Mann, und vielleicht, Mathilbe, verrichtet er eben sein Gebet, ein schausriges Gebet, worin er seine Leiden bejammert, und Bölker anklagt, die längst von der Erde verschwunsben sind und nur noch in Ammenmärchen leben— er aber, in seinem Schmerze, bemerkt kaum, daß er auf den Gräbern derjenigen Feinde sitt, deren Untergang er vom Himmel ersleht.

# Rapitel XIV.

3ch sprach im vorigen Rapitel von ben positiven Religionen nur infofern fie als Rirchen, unter bem Ramen Staatsreligionen, noch befonbers vom Staate privilegiert werben. Es giebt aber eine fromme Dialektit, lieber Lefer, die bir aufs bundigfte beweisen wird, bafe ein Begner bes Rirchthums einer folchen Staatsreligion auch ein Feind ber Religion und bes Staats fei, ein Feind Bottes und bes Ronigs ober, wie bie gewöhnliche Formel lautet, ein Feind des Throns und des Altars. Ich aber sage bir, Das ift eine Lüge, ich ehre die innere Beiligkeit jeder Religion und unterwerfe mich ben Intereffen bes Staates. Wenn ich auch bem Unthropomorphismus nicht sonderlich bulbige, fo glaube ich boch an bie Berrlichkeit Gottes, und wenn auch die Ronige fo thoricht

find, bem Beifte bes Bolts zu widerftreben, ober gar so unebel find, die Organe beffelben burch Burucffetungen und Berfolgungen zu franken: fo bleibe ich boch meiner tiefsten Überzeugung nach ein Anbanger bes Königthums, bes monarchischen Brincips. 3ch haffe nicht ben Thron, fonbern nur bas windige Abelgeziefer, bas fich in die Rigen ber alten Throne eingenistet, und beffen Charafter uns Montesquien fo genau ichilbert mit ben Borten: "Ebrgeiz im Bunde mit bem Müßiggange, bie Gemeinheit im Bunde mit bem Sochmuthe, die Begierde, fich zu bereichern ohne Arbeit, die Abneigung gegen die Babrbeit, die Schmeichelei, ber Berrath, die Treulofigfeit, der Wortbruch, die Berachtung der Bürgerpflichten, die Furcht vor Fürstentugend und bas Interesse an Fürstenlafter!" 3ch haffe nicht ben Altar, sondern ich haffe bie Schlangen, die unter bem Gerülle ber alten Altare lauern; die argklugen Schlangen, die unschuldig wie Blumen zu lächeln miffen, mabrend fie beimlich ihr Gift fprigen in ben Relch bes Lebens, und Berleumdung zischen in das Ohr des frommen Betere, die gleißenden Burmer mit weichen Worten -

> Mel in ore, verba lactis, Fel in corde, fraus in factis.

Eben weil ich ein Freund bes Staats und ber Religion bin, haffe ich jene Mifegeburt, bie man Staatereligion nennt, jenes Spottgeschöpf, das aus der Buhlschaft ber weltlichen und ber geiftlichen Macht entstanden, jenes Maulthier, das ber Schimmel bes Antichrists mit ber Eselin Christi gezeugt bat. Babe es feine folche Staatsreligion, keine Bevorrechtung eines Dogmas und eines Rultus, fo mare Deutschland einig und ftart und feine Söhne maren herrlich und frei. So aber ift unfer armes Baterland gerriffen burch Glaubenszwiesvalt. bas Bolf ift getrennt in feindliche Religionsparteien, protestantische Unterthanen babern mit ihren fatholischen Fürsten ober umgekehrt, überall Diffstrauen ob Arpptokatholicismus ober Arpptoproteftantismus, überall Bertegerung, Gefinnungsfpionage, Pietismus, Mufticismus, Rirchenzeitungs= ichnüffeleien, Settenhafe, Bekehrungesucht, und mabrend wir über ben Simmel ftreiten, geben wir auf Erben zu Grunde. Ein Indifferentismus in religiösen Dingen mare vielleicht allein im Stanbe uns zu retten, und burch Schwächerwerben im Glauben könnte Deutschland politisch erftarken.

Für die Religion felber, für ihr heiliges Befen, ist es eben so verderblich, wenn sie mit Brivilegien bekleidet ift, wenn ihre Diener vom Staate

porzugemeise botiert merben, und zur Erhaltung bieser Dotationen ihrerseits verpflichtet find, ben Staat zu vertreten, und foldermagen eine Sand bie andere majcht, die geiftliche die weltliche, und umgekehrt, und ein Wischwasch entsteht, ber bem lieben Gott eine Thorheit und ben Menschen ein Greuel ift. hat nun ber Staat Begner, so merben Diefe auch Feinde ber Religion, die ber Staat bevorrechtet und die befshalb feine Alliierte ift; und felbst ber barmlofe Gläubige wird mistrauisch, wenn er in der Religiou auch politische Absicht wittert. Um widerwärtigften aber ift ber Sochmuth ber Priefter, wenn fie für die Dienfte, die fie bem Staate zu leiften glauben, auch auf beffen Unterftutung rechnen burfen, wenn fie für die geiftige Fessel, die fie ihm, um die Bolfer gu binden, geliehen haben, auch über seine Bajonette verfügen Die Religion fann nie ichlimmer finten, als wenn fie foldermaßen zur Staatsreligion erhoben wird, es geht dann gleichsam ihre innere Unichuld verloren, und fie wird fo öffentlich ftola, wie eine beklarierte Matreffe. Freilich werben ihr bann mehr Sulbigungen und Ehrfurchtsversiche= rungen bargebracht, fie feiert täglich neue Siege in glanzenden Processionen, bei solchen Triumphen tragen fogar bonapartiftische Generale ihr die Rergen vor, die stolzesten Geister schwören zu ihrer Fahne, täglich werden Ungläubige bekehrt und getauft — aber dies viele Wasserausgießen macht die Suppe nicht setter, und die neuen Rekruten der Staats-religion gleichen den Soldaten, die Falstass geworben — sie füllen die Kirche. Bon Ausopferung ist gar nicht mehr die Rede, wie Kausmannsdiener mit ihren Musterkarten, so reisen die Missionäre mit ihren Traktätchen und Bekehrungsbüchlein, es ist keine Gesahr mehr dei diesem Geschäfte, und es bewegt sich ganz in merkantilisch ökonomischen Formen.

Nur so lange die Religionen mit anderen zu rivalisieren haben, und weit mehr versolgt werden als selbst versolgen, sind sie herrlich und ehrenwerth, nur da giebt's Begeisterung, Ausopferung, Wärsthrer und Palmen. Wie schön, wie heilig lieblich, wie heimlich süß war das Christenthum der ersten Jahrhunderte, als es selbst noch seinem göttlichen Stifter glich im Helbenthum des Leidens. Da war's noch die schöne Legende von einem heimslichen Gotte, der in sanster Jünglingsgestalt unter den Palmen Palästina's wandelte und Menschensliebe predigte, und jene Freiheits und Gleichheitselehre offenbarte, die auch später die Vernunft der größten Denker als wahr erkannt hat, und dien

als französisches Evangelium, unsere Zeit begeistert. Mit jener Religion Christi vergleiche man die versschiedenen Christenthümer, die in den verschiedenen Ländern als Staatsreligionen konstituiert worden, z. B. die römisch apostolisch katholische Kirche, oder gar jenen Ratholicismus ohne Poesie, den wir als High Church of England herrschen sehen, jenes kläglich morsche Glaubensstelett, worin alles blüshende Leben erloschen ist! Wie den Gewerben, ist auch den Religionen das Monopolspstem schällich, durch freie Konkurrenz bleiben sie kräftig, und sie werden erst dann zu ihrer ursprünglichen Herrlichsteit wieder erblühen, sobald die politische Gleichsheit der Gottesdienste, so zu sagen die Gewerbesfreiheit der Götter eingeführt wird.

Die ebelften Menschen in Europa haben es längst ausgesprochen, bas bieses bas einzige Mitztel ist, die Religion vor gänzlichem Untergang zu bewahren; doch die Diener derselben werden eher den Altar selbst aufopfern, als das sie von Dem, was darauf geopfert wird, das Mindeste verlieren möchten; eben so wie der Abel eher den Thron selbst und Hochdenjenigen, der hochdarauf sitzt, dem sichersten Berderben überlassen würde, als dass er mit ernstlichem Willen die ungerechteste seiner Gerrechtsame aufgäbe. Ist doch das afsektierte Interesse

für Thron und Altar nur ein Boffenspiel, bas bem Bolke vorgegautelt wird! Wer bas Bunftgebeimnis belauert bat, weiß, bafe bie Pfaffen viel meniger als die Laien ben Gott respektieren, ben fie zu ihrem eignen Rugen nach Willfür aus Brot und Wort zu fneten miffen, und bafe bie Abligen viel weniger, als es ein Roturier vermöchte, ben Rönig refpektieren, und fogar eben bas Ronigthum, bem fie öffentlich so viele Ehrfurcht zeigen bem fie fo viel Ehrfurcht bei Anderen zu erwerben fuchen, in ihrem Bergen verhöhnen und verachten: - wahrlich, fie gleichen jenen Leuten, die dem gaffenden Bublifum in ben Marktbuden einen Berkules ober Riefen ober Zwerg ober Bilben ober Feuerfreffer ober fonftig merkwürdigen Mann für Belb zeigen, und beffen Stärke, Erhabenbeit, Rühnheit, Unverletlichkeit, ober wenn er ein Zwerg ift, beffen Beisheit mit ber übertriebenften Ruhmredigkeit auspreisen, und babei in die Trompete ftogen, und eine bunte Bade tragen, während fie barunter, im Bergen, die Leichtgläubigs feit bes ftaunenben Bolfes verlachen und ben armen Sochgepriefenen verspotten, der ihnen aus Bewohnbeit bes täglichen Unblick febr unintereffant geworben, und beffen Schmächen und nur anbreffierte Rünfte fie allzu genau fennen.

İ

Db ber liebe Gott es noch lange bulben wird, baß bie Pfaffen einen leidigen Bopang für ibn ausgeben und bamit Gelb verbienen, Das weiß ich nicht; - wenigstens wurde ich mich nicht wundern, wenn ich mal im "hamb. Unpart. Correfponbenten" lafe, bafe ber alte Behova Bebermann warne, feinem Menfchen, es fei wer es wolle, nicht einmal feinem Sobne, auf feinen Namen Glauben zu schenken. Überzeugt bin ich aber, wir werben's mit ber Zeit erleben, bafe bie Konige fich nicht mehr bergeben wollen zu einer Schaupuppe ihrer abligen Berachter, bafe fie bie Etifetten brechen, ihren marmornen Buben entspringen, unb unwillig von fich werfen ben glanzenden Plunder, ber bem Bolte imponieren follte, ben rothen Mantel, ber icarfrichterlich abschreckte, ben biamantenen Reif, ben man ihnen über bie Ohren gezogen, um fie ben Bolfsstimmen zu versperren, ben golbnen Stod. ben man ihnen als Scheinzeichen ber Berrschaft in die Sand gegeben - und die befreiten Rönige werden frei fein wie andre Menschen, und frei unter ihnen manbeln, und frei fühlen und frei beirathen, und frei ihre Meinung bekennen, und Das ift die Emancipation ber Rönige.

## Kapitel XV.

Bas bleibt aber den Ariftokraten übrig, wenn sie der gekrönten Mittel ihrer Subsistenz beraubt werden, wenn die Könige ein Eigenthum des Bolks sind, und ein ehrliches und sicheres Regiment führen durch den Willen des Bolks, der alleinigen Quelle aller Macht? Was werden die Pfassen beginnen, wenn die Könige einsehen, das ein bischen Salböl keinen menschlichen Kopf guillotinensest machen kann, eben so wie das Bolk täglich mehr und mehr einsieht, dass man von Oblaten nicht satt wird? Run freilich, da bleibt der Aristokratie und der Klerisei Nichts übrig als sich zu verbünden, und gegen die neue Beltordnung zu kabalieren und zu intriguieren.

Bergebliches Bemühen! Gine flammende Riefin, schreitet die Zeit ruhig weiter, unbefümmert um das Gekläffe biffiger Pfaffchen und Junkerlein ba unten.

Wie heulen sie jedesmal, wenn sie sich die Schnauze verbrannt an einem Fuße jener Riefin, oder wenn diese ihnen mal unversehens auf die Köpfe trat, dass das obsture Gift herausspritzte! Ihr Grimm wendet sich dann um so tückscher gegen einzelne Kinder der Zeit, und, ohnmächtig gegen die Masse, suchen sie an Individuen ihr seiges Müthchen zu küblen.

Ach! wir muffen es gefteben, manch armes Rind ber Zeit fühlt barum nicht minder die Stiche, bie ibm lauernde Pfaffen und Bunter im Dunkeln beizubringen miffen, und ach! wenn auch eine Glorie fich zieht um die Bunden des Siegers, fo bluten fie bennoch, und schmerzen bennoch! Es ist ein feltsames Martyrthum, bas folche Sieger in unseren Tagen erbulben, es ift nicht abgethan mit einem fühnen Befenntniffe, wie in früheren Beiten, wo die Blutzeugen ein rasches Schafott fanden oder ben jubelnden Holzstoß. Das Wesen bes Marthrthums, alles Irdische aufzuopfern für den himm= lischen Spaß, ift noch immer basselbe; aber es bat Biel verloren von feiner innern Glaubensfreubigfeit, es murbe mehr ein resignierendes Ausbauern, ein beharrliches Überbulben, ein lebens= längliches Sterben, und ba geschieht es fogar, baß in grauen, falten Stunden auch bie beiligften Märtyrer vom Zweifel beschlichen werben. Es giebt nichts Entsetzlicheres als jene Stunden, wo ein Marcus Brutus zu zweifeln begann an der Wirk- lichkeit der Tugend, für die er Alles geopfert! Und ach! Jener war ein Römer und lebte in der Blüsthenzeit der Stoa; wir aber sind modern weicheren Stosses, und dazu sehen wir noch das Gedeihen einer Philosophie, die aller Begeisterung nur eine relative Bedeutung zuspricht, und sie somit in sich selbst vernichtet, oder sie allenfalls zu einer selbst bewussten Donquiroterie neutralisiert!

Die kühlen und klugen Philosophen! Wie mitleidig lächeln sie herab auf die Selbstqualereien
und Wahnsinnigkeiten eines armen Don Quizote,
und in all ihrer Schulweisheit merken sie nicht,
das jene Donquizoterie bennoch das Preisenswertheste des Lebens, ja das Leben selbst ist, und das
biese Donquizoterie die ganze Welt mit Allem,
was darauf philosophiert, musiciert, ackert und
gähnt, zu kühnerem Schwunge beslügelt! Denn die
große Volksmasse, mitsammt den Philosophen, ist,
ohne es zu wissen, nichts Anders als ein kolossaler
Sancho Pansa, der trotz all seiner nüchteren Prügelschen und hausbacknen Verständigkeit dem wahnsinnigen Ritter in allen seinen gefährlichen Abenteuern folgt, gelockt von der versprochenen Beloh-

nung, an die er glaubt, weil er sie wünscht, mehr aber noch getrieben von der mystischen Gewalt, die der Enthusiasmus immer ausübt auf den grossen Haufen — wie wir es in allen politischen und religiösen Revolutionen und vielleicht täglich im kleinsten Ereignisse sehen können.

So 3. B. bu, lieber Lefer, bift unwillfurlich ber Sancho Panfa bes verrückten Poeten, bem bu burch bie Irrfahrten biefes Buches zwar mit Kopffcutteln folgft, aber bennoch folgft.

#### Kapitel XVI.

Seltsam! "Leben und Thaten bes scharffinnigen Bunkers Don Quirote von La Mancha, befdrieben von Miguel de Cervantes Saavebra" war bas erfte Buch, bas ich gelefen habe, nachbem ich icon in ein verftanbiges Anabenalter getreten und bes Buchstabenwesens einigermagen fundig mar. 3ch erinnere mich noch gang genau jener kleinen Beit, wo ich mich eines frühen Morgens vom Saufe wegftahl und nach bem Sofgarten eilte, um bort ungeftort ben Don Quirote zu lefen. Es mar ein schöner Maitag, lauschend im stillen Morgenlichte lag der blühende Frühling und ließ fich loben von ber Nachtigall, feiner fußen Schmeichlerin, und biese sang ihr Loblied so faresfierend weich, fo schmelzend enthufiaftisch, bafe bie verschämteften Rnospen auffprangen, und bie lufternen Grafer und die duftigen Sonnenftrablen fich haftiger tußten, und Baume und Blumen ichauerten vor eitlem Entzüden. 3ch aber feste mich auf eine alte mofige Steinbant in ber fogenannten Seufzerallee unfern bes Wafferfalls, und ergötte mein kleines Berg an ben großen Abenteuern des fühnen Ritters. In meiner finbischen Ehrlichkeit nahm ich Alles für baren Ernft; so lächerlich auch bem armen Selben von dem Geschicke mitgespielt murbe, fo meinte ich boch, Das muffe so fein, Das gehöre nun mal jum Belbenthum, bas Ausgelachtwerben eben fo gut wie die Bunden bes Leibes, und jenes verbrofs mich eben fo febr, wie ich biefe in meiner Seele mitfühlte. 3ch war ein Kind und kannte nicht bie Fronie, die Gott in die Welt bineingeschaffen, und die der große Dichter in seiner gebruckten Rleinwelt nachgeahmt hatte - und ich tonnte die bitterften Thranen vergiegen, wenn ber eble Ritter für all feinen Ebelmuth nur Unbank und Prügel genoß; und ba ich, noch ungeübt im Lefen, jebes Wort laut aussprach, fo konnten Bogel und Baume, Bach und Blumen Alles mit anhören, und da folche unschuldige Naturwesen eben fo wie bie Rinder von der Weltironie Nichts miffen, fo bielten fie gleichfalls Alles für baren Ernft, und weinten mit mir über bie Leiben bes armen Rittere, fogar eine alte ausgebiente Giche foluchate, und ber Bafferfall ichuttelte beftiger feinen weißen Bart, und ichien ju ichelten auf die Schlechtigfeit ber Welt. Wir fühlten, bafe ber Belbenfinn bes Ritters barum nicht mindere Bewunderung vers bient, wenn ihm ber lowe ohne Rampfluft ben Rücken fehrte, und daß feine Thaten um fo preis fenswerther, je fcmächer und ausgedorrter fein Leib, je morscher die Ruftung, die ihn schützte, und je armseliger ber Rlepper, ber ihn trug. Wir berach= teten ben niedrigen Bobel, ber ben armen Selben fo prügelrob behandelte, noch mehr aber ben boben Bobel, ber, gefdmudt mit buntfeibnen Mantein, vornehmen Rebensarten und Berzogstiteln, einen Mann verböhnte, ber ibm an Seiftestraft und Ebelfinn fo weit überlegen mar. Dulcinea's Ritter ftieg immer bober in meiner Achtung und gewann immer mehr meine Liebe, je langer ich in bem wundersamen Buche las, mas in bemfelben Garten täglich geschah, so bafe ich schon im Berbste bas Ende ber Geschichte erreichte. - und nie merbe ich ben Tag vergeffen, wo ich von dem tummervollen Zweikampfe las, worin der Ritter fo fcmablig unterliegen mußte!

Es war ein trüber Tag, haßliche Nebelwolken zogen dem grauen himmel entlang, die gelben

Blätter fielen schmerzlich von den Bäumen, schwere Thränentropfen hingen an den letzten Blumen, die gar traurig welk die sterbenden Köpschen senkten, die Nachtigallen waren längst verschollen, von allen Seiten starrte mich an das Bild der Vergänglichsteit, — und mein Herz wollte schier brechen, als ich las, wie der edle Ritter betäudt und zermalmt am Boden lag und, ohne das Visier zu erheben, als wenn er aus dem Grabe gesprochen hätte, mit schwacher, kranker Stimme zu dem Sieger hinaussprach: "Dulcinea ist das schönste Weib der Welt und ich der unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, dass meine Schwäche diese Wahrheit verleugne — stoßt zu mit der Lanze, Ritter!"

Ach! biefer leuchtenbe Ritter vom filbernen Monde, der den muthigften und ebelften Mann ber Welt bestegte, war ein verkappter Barbier!

## Rapitel XVII.

Das ift nun lange her. Biele neue Lenze find unterbessen hervorgeblüht, doch mangelte ihnen immer ihr mächtigster Reiz, denn ach! ich glaube nicht mehr den süßen Lügen der Nachtigall, der Schmeichlerin des Frühlings, ich weiß, wie schnell seine Herrlichkeit verwellt, und wenn ich die jüngste Rosenknospe erblicke, sehe ich sie im Geiste schmerz-roth aufblühen, erbleichen und von den Winden verweht. Überall sehe ich einen verkappten Winter.

In meiner Brust aber blüht noch jene flammende Liebe, die sich sehnsüchtig über die Erde emporhebt, abenteuerlich herumschwärmt in den weiten, gähnenden Räumen des Himmels, dort zurückgestoßen wird von den kalten Sternen, und wieder heimsinkt zur kleinen Erde, und mit Seufzen und Jauchzen gestehen muß, daß es doch in der ganzen Schöpfung nichts Schöneres und Besseres

giebt als bas Berg ber Menschen. Diefe Liebe ift bie Begeifterung, die immer gottlicher Art, gleichviel ob fie thörichte oder weise Sandlungen verübt. - Und fo bat der fleine Anabe feineswegs unnut feine Thranen verschwendet, die er über die Leiden bes närrischen Ritters vergofs, eben fo wenig wie fpaterbin ber Bungling, ale er manche Racht im Studierstübchen weinte über ben Tob ber beiligften Freiheitshelben, über Konig Agis von Sparta, über Cajus und Tiberius Gracchus von Rom, über Befus von Berufalem, und über Robespierre und Saint Just von Paris. Best, wo ich die Toga virilis angezogen und felbft ein Mann fein will, hat das Weinen ein Ende, und es gilt zu handeln wie ein Mann, nachahmend die großen Borganger und, will's Bott! fünftig ebenfalls beweint von Anaben und Bunglingen. Ba, Diefe find es, auf bie man noch rechnen fann in unserer falten Zeit; benn Diefe werden noch entzündet von dem glubenden Sauche, ber ihnen aus ben alten Buchern entgegenweht, und beschalb begreifen fie auch die Flammenherzen der Gegenwart. Die Jugend ist uneigennütig im Denken und Rublen, und benkt und fühlt desbalb die Wahrheit am tiefften, und geizt nicht, wo es gilt eine fühne Theilnahme an Bekenntnis und That. Die alteren Leute find

felbstfüchtig und fleinsinnig; fie benten mehr an die Intereffen ihrer Rapitalien als an die Intereffen ber Menschheit; fie laffen ihr Schifflein rubig fortichwimmen im Rinnftein des Lebens, und fümmern fich wenig um den Seemann, ber auf hohem Meere gegen die Wellen tampft; oder fie erfriechen mit flebrichter Beharrlichkeit die Bobe bes Bürgermeisterthums ober ber Prafibentschaft ihres Rlubbs, und juden bie Achsel über bie Beroenbilder, die der Sturm hinabwarf von der Säule des Ruhms, und babei erzählen fie vielleicht, bafe fie felbft in ihrer Jugend ebenfalls mit dem Ropf gegen die Band gerannt feien, daß fie fich aber nachher mit der Wand wieder verföhnt hatten, denn bie Band fei das Abfolute, das Befette, bas an und für fich Seiende, bas, weil es ift, auch vernünftig ift, wesshalb auch Derjenige unvernünftig ift, welcher einen allerhöchft vernünftigen, unwidersprechbar seienden, festgesetzten Absolutismus nicht extragen will. Ach! diese Berwerflichen, die uns in eine gelinde Anechtschaft bineinphilosophieren wollen, find immer noch achtenswerther als jene Bermorfenen, die bei der Bertheidigung des Des= potismus sich nicht einmal auf vernünftige Bernunftgrunde einlaffen, fondern ibn geschichtstundig als ein Gewohnheitsrecht verfechten, woran fich bie Menschen im Laufe ber Zeit allmählig gewöhnt hätten, und das also rechtsgültig und gesetsträftig unumstößlich sei.

Ach! ich will nicht wie Ham die Decke aufheben von der Scham des Baterlandes, aber es
ist entsetzlich, wie man's bei uns verstanden hat,
die Stlaverei sogar geschwätzig zu machen, und
wie deutsche Philosophen und Historiker ihr Gehirn
abmartern, um jeden Despotismus, und sei er noch
so albern und tölpelhaft, als vernünftig oder als
rechtsgültig zu vertheidigen. Schweigen ist die Ehre
ber Stlaven, sagt Tacitus; jene Philosophen und
Historiker behaupten das Gegentheil, und zeigen
auf die Ehrenbändchen in ihrem Knopsloch.

Bielleicht habt ihr boch Recht, und ich bin nur ein Don Quixote, und das Lesen von allerlei wunderbaren Büchern hat mir den Kopf verwirrt, eben so wie dem Junker von La Mancha, und Jean Jacques Rousseau war mein Amadis von Gallien, Mirabeau war mein Roldan oder Agrasmanth, und ich habe mich zu sehr hineinstudiert in die Heldenthaten der französsischen Paladine und der Taselrunde des Rationalkonvents. Freilich, mein Wahnsinn und die sixen Ideen, die ich aus jenen Büchern geschöpft, sind von entgegengesetzer Art als der Wahnsinn und die sixen Ideen des

Manchaners; Dieser wollte die untergebende Ritterzeit wieder herftellen, ich hingegen will Alles, mas aus jener Zeit noch übrig geblieben ift, jest vollends vernichten, und ba handeln wir alfo mit gang verschiedenen Unfichten. Mein Rollege fab Windmühlen für Riesen an, ich bingegen fann in unseren beutigen Riefen nur prablende Windmüh= len feben; Bener fab leberne Weinschläuche für mächtige Zauberer an, ich aber febe in unferen jetigen Bauberern nur ben lebernen Beinschlauch; Bener bielt Bettlerherbergen für Raftelle, Gfeltreiber für Ravaliere, Stallbirnen für hofbamen, ich bingegen halte unfre Raftelle nur für Lumpenberbergen, unfre Ravaliere nur für Efeltreiber. unfre hofdamen nur für gemeine Stallbirnen; wie Bener eine Buppentomöbie für eine Staateattion bielt, fo halte ich unfre Staatsattionen für leidige Buppenkomödien — doch eben so tapfer wie der tapfere Manchaner ichlage ich drein in die bolgerne Wirthschaft. Ach! folde Beldenthat be= fommt mir oft eben fo ichlecht wie ibm, und ich muß, eben fo wie er, Biel erdulden für die Ehre meiner Dame. Wollte ich fie verleugnen, aus eitel Furcht ober ichnöber Geminnsucht, fo fonnte ich bebaglich leben in biefer feienden vernünftigen Welt, und. ich murbe eine schone Maritorne zum Altare führen.

und mich einsegnen laffen bon feiften Zauberern, und mit edlen Efeltreibern bankettieren, und gefahrlofe Novellen und fonftige fleine Stlavchen zeugen! Statt Deffen, geschmudt mit ben brei Farben meiner Dame, muß ich beständig auf der Menfur liegen und mich burch unfägliches Drangfal burchichlagen, und ich erfechte feinen Sieg, ber mich nicht auch etwas Herzblut koftet. Tag und Nacht bin ich in Nöthen; denn jene Feinde find fo tudifc, bafs Manche, die ich zu Tode getroffen, fich noch immer ein Air gaben als ob fie lebten und, in alle Bestalten fich verwandelnd, mir Tag und Nacht verleiden konnten. Wie viel' Schmerzen babe ich burch solden fatalen Sput icon erdulben muffen! Wo mir etwas Liebes blubte, ba ichlichen fie bin, bie beimtüdischen Gespenfter, und fnicten fogar bie unschuldiaften Anospen. Überall, und wo ich es am wenigsten vermuthen follte, entbede ich am Boben ibre filbrichte Schleimspur, und nehme ich mich nicht in Acht, fo fann ich verberblich ausgleiten, fogar im Saufe ber nächsten Lieben. 3hr mögt lacheln, und folche Beforgnis für eitel Ginbilbungen gleich benen des Don Quirote halten. Aber eingebildete Schmerzen thun barum nicht minder web. und bilbet man fich ein, etwas Schierling genoffen zu haben, fo fann man die Auszehrung befommen,

auf keinen Fall wird man davon fett. Und bafs ich fett geworben fei, ift eine Berleumdung, wenig= ftens habe ich noch feine fette Sinefur erhalten, und ich batte boch bie bagu gehörigen Talente. Auch ist von dem Wett ber Betterschaft Richts an mir ju verspuren. 3ch bilbe mir ein, man habe alles Mögliche angewendet, um mich mager zu halten; als mich hungerte, ba fütterte man mich mit Schlangen, als mich dürstete, da trankte man mich mit Wermuth, man gofe mir bie Bolle ins Berg, bafe ich Gift weinte und Feuer seufzte, man troch mir nach bis in die Traume meiner Nachte - und da febe ich fie, die grauenhaften Larven, die noblen Lakaiengesichter mit fletschenden Bahnen, die brobenden Bankternasen, die toblichen Augen, die aus ben Rapuzen bervorftechen, die bleichen Manschettenbande mit blanken Meffern -

Auch die alte Frau, die neben mir wohnt, meine Wandnachbarin, hält mich für verrückt, und behauptet, ich spräche im Schlafe das wahnsinnigste Zeug, und die vorige Nacht habe sie deutlich geshört, daß ich rief: "Dulcinea ist das schönste Weib der Welt und ich der unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, daß meine Schwäcke diese Wahrheit verleugne — stoßt zu mit der Lanze, Ritter!"

## Spatere Nachfdrift.

(November 1830.)

3ch weiß nicht, welche sonberbare Bietät mich bavon abbielt, einige Ausbrude, die mir bei fpaterer Durchficht ber vorstehenden Blätter etmas allzuherbe ericbienen, im mindeften zu andern. Das Manuffript mar icon fo gelb verblichen wie ein Todter, und ich hatte Scheu es zu verstümmeln. Alles verjährt Geschriebene bat folch inwohnendes Recht ber Unverletlichfeit, und gar biefe Blatter, bie gemiffermagen einer bunkeln Bergangenheit an-Denn fie find fast ein Sahr vor ber dritten bourbonischen Bedichira geschrieben, zu einer Beit, die weit herber mar als ber berbfte Ausbrud, ju einer Zeit, wo es den Anschein gewann, als könnte der Sieg der Freiheit noch um ein Jahrhundert verzögert werden. Es war wenigstens bebenklich, wenn man fab, wie unfere Ritter fo fichere

Befichter befamen, wie fie die verblafften Bappen wieder frischbunt anstreichen liegen, wie fie mit Schild und Speer zu München und Potsbam turmierten, wie fie fo ftolz auf ihren boben Roffen fagen, als wollten fie nach Queblinburg reiten, um fich neu auflegen gu laffen bei Gottfried Baffe. Noch unerträglicher maren bie triumphierend tudiichen Augelein unserer Pfaffelein, die ihre langen Ohren so schlau unter ber Rapuze zu verbergen mufften, baf mir bie verberblichften Aniffe ermar-Man konnte gar nicht vorher miffen, bafs bie eblen Ritter ihre Pfeile fo fläglich verschießen murben, und meiftens anonnm ober weniaftens im Davonjagen, mit abgewendetem Befichte, wie fliebende Baschtiren. Eben so wenig konnte man porber miffen, bafe bie Schlangenlift unferer Pfäffelein fo zu Schanden werbe - ach! es ift fast Ditleiden erregend, wenn man fieht, wie schlecht fie ihr beftes Gift zu brauchen miffen, ba fie uns aus Buth in großen Studen ben Arfenit an ben Ropf werfen, ftatt ihn lothweis und liebevoll in unfere Suppen ju ichütten, wenn man fieht, wie fie aus alten Rindermafche bie verjährten Windeln ihrer Feinde bervorframen, um Unrath zu erschnuf= feln, wie fie fogar die Bater ihrer Feinde aus dem Grabe bervormublen, um nachzuseben, ob fie etwa

beschnitten waren — O ber Thoren! die da meinen entbeckt zu haben, der Löwe gehöre eigentlich zum Ratengeschlecht, und die mit dieser naturgesschichtlichen Entbeckung noch so lang herumzischen werden, die die große Rate das ex ungue leonem an ihrem eignen Fleische bewährt! O der obsturen Wichte, die nicht eher erleuchtet werden, die sie selbst an der Laterne hängen! Wit den Gedärmen eines Esels möchte ich meine Leier besaiten, um sie nach Würden zu besingen, die geschorenen Dummsköpte!

Eine gewaltige Luft ergreift mich! Während ich sitze und schreibe, erklingt Musik unter meinem Fenster, und an dem elegischen Grimm der langsgezogenen Melodie erkenne ich jene Marseiller Hymne, womit der schöne Barbaroux und seine Gefährten die Stadt Paris begrüßten, jener Ruhsreigen der Freiheit, bei dessen Tönen die Schweizer in den Tuilerien das heimweh bekamen, jener triumphierende Todesgesang der Gironde, das alte, süße Wiegenlied —

Welch ein Lied! Es durchschauert mich mit Feuer und Freude, und entzündet in mir die glüshenden Sterne der Begeifterung und die Raketen des Spottes. Ja, diese sollen nicht fehlen bei dem großen Feuerwerk der Zeit. Klingende Flammen-

ströme des Gesanges sollen sich ergießen von der Höhe der Freiheitslust, in fühnen Kaskaden, wie sich der Ganges herabstürzt vom Himalaya! Und du, holde Satyra, Tochter der gerechten Themis und des bocksfüßigen Pan, leih mir deine Hilfe, du bist ja mütterlicher Seite dem Titanengeschlechte entsprossen, und hassest gleich mir die Feinde deiner Sippschaft, die schwächlichen Usurpatoren des Olymps. Leih mir das Schwert deiner Mutter, damit ich sie richte, die verhasste Brut, und gieb mir die Pickelstöte deines Baters, damit ich sie zu Tode pfeise —

Schon hören sie bas töbliche Pfeifen, und es ergreift sie ber panische Schrecken, und sie entssliehen wieder in Thiergestalten wie bamals, als wir den Pelion stülpten auf ben Ossa

## Aux armes, citoyens!

Man that uns armen Titanen sehr Unrecht, als man die düstre Wildheit tadelte, womit wir bei jenem Himmelssturm heraustobten — ach! da unten im Tartaros, da war es grauenhaft und dunkel, und da hörten wir nur Cerberusgeheul und Kettengeklirr, und es ist verzeihlich, wenn wir etwas ungeschlacht erschienen in Vergleichung mit jenen Göttern comme il faut, die fein und gesittet

in ben heiteren Salons bes Olymp's fo viel lieb. lichen Nektar und fuße Musenkoncerte genoffen.

Ich kann nicht weiter schreiben, benn bie Musik unter meinem Fenster berauscht mir ben Kopf, und immer gewaltiger greift herauf ber Refrain:

Aux armes, citoyens!

## Shlusswort.

(Gefchrieben ben 29. November 1830.)

Es war eine niedergebrückte, arretierte Zeit in Deutschland, als ich ben zweiten Band\*) ber Reisebilder schrieb und während des Schreibens drucken ließ. She er aber erschien, verlautete schon Etwas davon im Publikum, es hieß, mein Buch wolle den eingeschückterten Freiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe schon Maßregeln, es ebenfalls zu unterdrücken. Bei solchem Gerückte war es rathsam, das Werk um so schneller zu fördern und aus der Presse zu jagen. Da es eine gewisse Bogenzahl enthalten musste, um den Ansprücken einer hochlöblichen Sensur zu entgeben, so

<sup>\*)</sup> Bgl. die Borrebe jum ersten Banbe ber vorliegenben Ausgabe ber Reifebilber.

Der Berausgeber.

glich ich in jener Noth bem Benvenuto Cellini, als er beim Sus bes Perseus nicht Erz genug hatte, und zur Füllung der Form alle zinnerne Teller, die ihm zur Hand lagen, in den Schmelzofen warf. Es war gewiß leicht, das Zinn, besonders das zinnerne Ende des Buches, von dem besseren Erze zu unterscheiden; doch wer das Handwerk verstand, verrieth den Meister nicht.

Wie aber Alles in der Welt wiederkehren kann, so geschieht es auch, daß sich zufälligerweise bei diesem Bande eine ähnliche Bedrängnis ereignet, und ich habe wieder eine Menge Zinn in den Guß wersen mussen, und ich wünsche, daß man meine Zinngießereien nur der Zeitnoth zuschreibe.

Ach! ist ja das ganze Buch aus der Zeitnoth hervorgegangen, ebenso wie die früheren Schriften ähnlicher Richtung; die näheren Freunde des Bersfassers, die seiner Privatverhältnisse kundig sind, wissen sehr gut, wie wenig ihn die eigene Selbstssucht zur Tribüne drängt, und wie groß die Opfer sind, die er bringen muß für jedes freie Wort, das er seitdem gesprochen — und, wills Gott! noch sprechen wird. Zetzt ist das Wort eine That, deren Folgen sich nicht abmessen lassen; kann doch Keiner genau wissen, ob er nicht gar am Ende als Blutzeuge auftreten muß für das Wort.

Seit mehreren Jahren warte ich vergebens auf das Wort jener kühnen Redner, die einst in ben Versammlungen der beutschen Burschenschaft so oft ums Wort baten, und mich so oft durch ihre rhetorischen Talente überwunden, und eine so vielversprechende Sprache gesprochen; sie waren sonst so vorlaut, und sind jett so nachstill. Wie schmähten sie damals die Franzen und das welsche Babel und den undeutschen, frivolen Vaterlands-verräther, der das Franzenthum lobte. Zenes Lob hat sich bewährt in der großen Woche.

Ach, die große Woche von Paris! Der Freisheitsmuth, der von dort herüberwehte nach Deutschsland, hat freilich hie und da die Nachtlichter umsgeworsen, so das die rothen Gardinen an einigen Thronen in Brand geriethen und die goldnen Kronen heiß wurden unter den lodernden Schlasmützen; — aber die alten Häscher, denen die Reichspolizei anvertraut, schleppen schon die Löscheimer herbei, und schnüffeln jetzt um so wachsamer und schmieden um so fester die heimlichen Ketten, und ich merke schon, unsichtbar wölbt sich eine noch dichtere Kerkermauer um das deutsche Volk.

Armes, gefangenes Bolt! verzage nicht in beiner Roth! — O bafe ich Ratapulta fprechen

könnte! O daß ich Falarika hervorschießen könnte aus meinem Herzen!

Bon meinem Herzen schmist die vornehme Eisrinde, eine seltsame Wehmuth beschleicht mich — ist es Liebe und gar Liebe für das deutsche Bolt? Oder ist es Krankheit? — Meine Seele bebt, und es brennt mir im Auge, und Das ist ein ungünstiger Zustand für einen Schriftsteller, der den Stoff beherrschen und hübsch objektiv bleiben soll, wie es die Kunstschule verlangt, und wie es auch Goethe gethan — er ist achzig Jahr' dabei alt geworden und Minister und wohlhabend — armes deutsches Bolt! Das ist dein größter Mann!

Es fehlen mir noch einige Oftavseiten, und ich will besthalb noch eine Geschichte erzählen — sie schwebt mir schon seit gestern im Sinne — es ist eine Geschichte aus dem Leben Karl's V.\*) Doch ist es schon lange ber, seit ich sie vernahm, und ich weiß die besonderen Umstände nicht mehr ganz genau. So was vergisst sich leicht, wenn man kein bestimmtes Gehalt dafür bezieht, daß man die

<sup>\*) &</sup>quot;aus bem Leben bes Raifers Maximilian" beißt es richtig in ber frangöfischen Ausgabe.

Anmerfung bes Berausgebers.

alten Geschichten alle halbe Jahre vom Hefte abliest. Was ist aber auch baran gelegen, wenn man bie Ortsnamen und Jahrzahlen ber Geschichten vergessen hat; wenn man nur ihre innere Bedeutung, ihre Moral, im Gedächtnisse behalten. Diese ist es eigentlich, die mir im Sinne klingt und mich wehmuthig bis zu Thränen stimmt. Ich fürchte, ich werbe krank.

Der arme Raifer war bon feinen Feinden gefangen genommen, und fag in ichwerer Saft. Ich glaube, es war in Throl. Da fag er in ein= jamer Betrübnis, verlaffen von allen feinen Rittern und Söflingen, und Reiner tam ibm ju Silfe. 3ch weiß nicht, ob er schon damals jenes kafebleiche Geficht hatte, wie es auf ben Bilbern von Holbein abkonterfeit ift. Aber die menschenverachtende Unterlippe trat gewise noch gewaltsamer hervor als auf jenen Bilbern. Musste er boch die Leute verachten, die im Sonnenschein bes Gludes ibn fo ergeben umwedelt, und ibn jest allein ließen in dunkler Roth. Da öffnete fich plötlich die Rerferthure und berein trat ein verhüllter Mann, und wie Diefer ben Mantel zurudichlug, erkannte ber Raiser seinen treuen Rung bon ber Rosen, ben hofnarren. Diefer brachte ibm Troft und Ratb. und es war ber Hofnarrr.

D beutsches Baterland! theures beutsches Bolt! ich bin bein Rung von ber Rosen. Mann, bessen eigentliches Amt die Kurzweil, und ber dich nur beluftigen follte in guten Tagen, er bringt in beinen Kerfer gur Zeit ber Roth; bier unter bem Mantel bringe ich bir bein ftarkes Scepter und die icone Rrone - ertennft bu mich nicht, mein Raiser? Wenn ich bich nicht befreien fann, fo will ich bich wenigftens troften, und bu follft Bemanden um dich haben, der mit bir fcwatt über bie bedränglichfte Drangfal, und bir Muth einspricht, und bich lieb bat, und beffen befter Spaß und beftes Blut ju beinen Dienften ftebt. Denn bu, mein Bolt, bift ber mabre Raifer, ber wahre herr der Lande — bein Wille ift souve= ran und viel legitimer, als jenes purpurne Tel est notre plaisir, das sich auf ein göttliches Recht beruft, ohne alle andre Gemahr als die Salbadereien geschorener Saukler - bein Wille, mein Bolf, ift die alleinig rechtmäßige Quelle aller Macht. Wenn bu auch in Fesseln banieberliegft, fo fiegt boch am Ende bein gutes Recht, es nabt ber Tag ber Befreiung, eine neue Zeit beginnt'mein Raiser, die Nacht ist vorüber, und braugen glüht bas Morgenrotb.

Kung von ber Rosen, mein Narr, bu irrft bich, ein blankes Beil hältst bu vielleicht für eine Sonne, und das Morgenroth ist Nichts als Blut.

Nein, mein Kaiser, es ist die Sonne, obgleich sie im Westen hervorsteigt — seit sechstausend Jahren sah man sie immer aufgehen im Osten, da wird es wohl Zeit, dass sie mal eine Beränderung vornehme in ihrem Lauf.

Rung von der Rosen, mein Narr, du hast ja die Schellen verloren von deiner rothen Müge, und sie hat jett so ein seltsames Ansehen, die rothe Müge.

Uch, mein Raifer, ich habe ob Eurer Noth so wuthend ernsthaft den Ropf geschüttelt, daß die narrischen Schellen abfielen von der Müge; sie ist aber darum nicht schlechter geworden.

Rung von der Rosen, mein Narr, was bricht und fracht da braugen?

Seib still! Das ist die Sage und die Zimmermannsart, und bald brechen zusammen die Pforten Eures Kerkers, und Ihr seid frei, mein Kaiser!

Bin ich benn wirklich Kaifer? Ach, es ift ja ber Narr, ber es mir fagt!

O, feufzt nicht, mein lieber Herr, die Rerter= luft macht Guch so verzagt; wenn Ihr erst wieder

Eure Macht errungen, fühlt Ihr auch wieder das kühne Kaiserblut in Euren Abern, und Ihr seid stolz wie ein Kaiser, und übermüthig, und genädig, und ungerecht, und lächelnd, und undankbar, wie Fürsten sind.

Rung von der Rosen, mein Narr, wenn ich wieder frei werbe, was willst bu bann anfangen?

Ich will mir bann neue Schellen an meine Mute naben.

Und wie soll ich beine Treue besohnen? Ach! lieber Herr, lasst mich nicht umbringen!

UNIVERSE OF CASE AND A SECOND

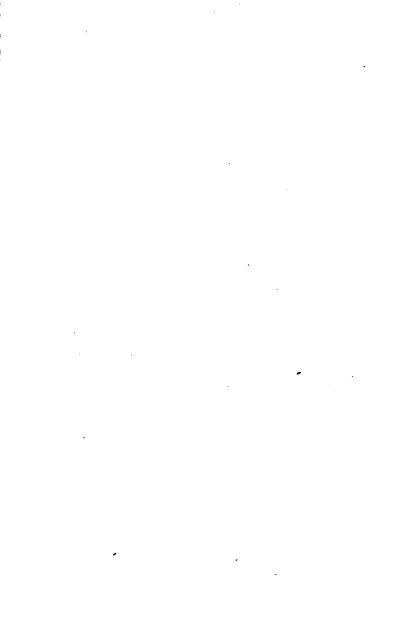

. . ,



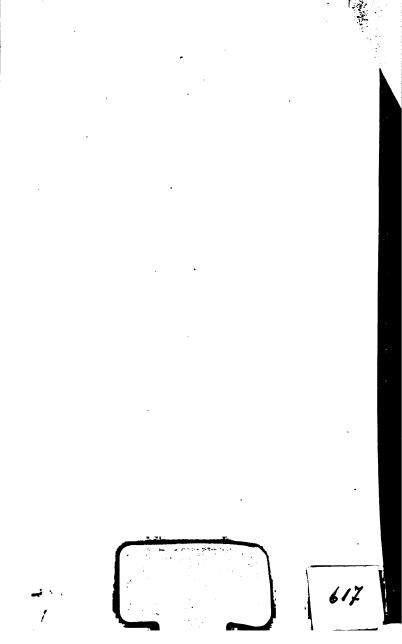

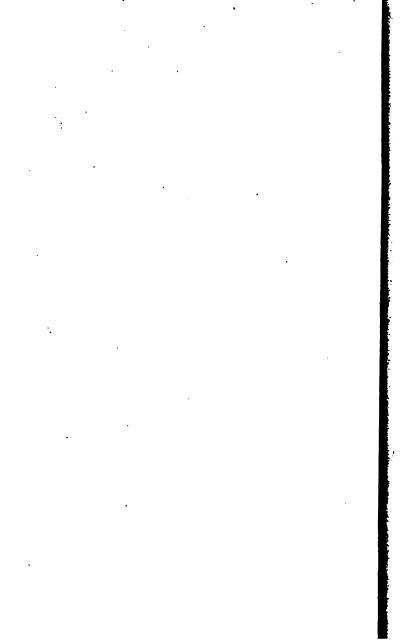

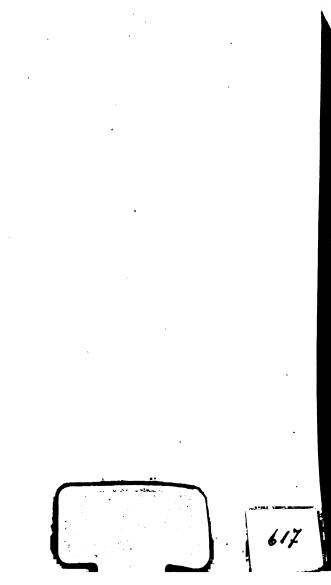

